# Rougsberger Handelshochschulkurse.

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Finanzwesen

\_\_\_\_ Nachdruck verboten ==

Man abonniert beim Buchhandel, bei der Fost und

Berlin, den 17. Januar 1914.

direft beim Berlage für 4,50 Mik. vierteljährlich.

# Baumwolle.

Die Geschäftsberren aus der berliner Kloster= straße und den angrenzenden Bezirken des lpandauer Viertels befinden sich in einiger Aufregung, denn die weltbekannte Baumwollfirma Gebr. Simon hat sich mit der ebenfalls recht angesehenen Handlung von Wessel Schulte & Co. zusammengeschlossen. Wessel Schulte & Co. gehen vollkommen auf die Firma Simon über, und wenn auch nicht für den Moment, so ist doch für später die Gründung einer Aktiengesellschaft geplant. Un der berliner Börfe wußte man bereits über solche Neugestaltung des Unternehmens zu erzählen, daß das Aftienkapital etwa 25 Millionen M. betragen werde und daß, obwohl die Aftien vorläufig in den Händen der Familie Simon bleiben sollen, wahrscheinlich vie Deutsche Bank und die Disconto-Gesellschaft bu Helferdiensten bei der Gründung berufen seien. Das Kapital kann ungefähr richtig betechnet sein, denn allein das Jahreseinkommen ber beiden Bettern, Dr. James Simon und des Geh. Kommerzienrates Eduard Simon, die Inhaber des Simonschen Geschäftes find, wird im Durchschnitt auf etwa 3 Millionen M. jährlich angenommen, so daß die Kapitalisierung der Erträgnisse der Gesamtgesellschaft mit 12 bis 15%

von der Börse veranschlagt wird.

Das außerordentliche Interesse, das über den Kreis der "Lappenhändler" hinaus durch diese Transaktion erregt wird, erklärt sich nicht bloß durch die Größe der Firma und das Ansehen ihrer Inhaber, sondern vornehmlich durch die eigenartige Lage, in der das deutsche Geschäft in Baumwolle sich befindet. Die großen Baumwollsirmen bezeichnen sich bei uns stolzals Baumwollsakrikanten, aber sie sind eigentlich Sändler. Sie kaufen die Baumwolle entweder direkt, oder — was wohl das häusigere sein

dürfte — als Gespinste oder Gewebe von den Spinnereien und Webereien und geben sie dann zur Bleiche, zum Färben oder zum Bedrucken (wenn es sich um Kattune handelt). Die so veredelte Ware setzen sie dann an die Kon= fektionäre oder an die Bazare ab. Manufakturgroßhandel, der sich ursprünglich in umfaffender Beife zwischen die großen Sändler und die Konfektionäre und Bazare schob, ift in den legten Jahrzehnten immer mehr zurückgedrängt worden, so daß wir heute im Baumwollhandel (von den Importeuren abgesehen) nur noch mit den drei Faktoren zu rechnen haben: Spinner und Weber, Ausrüfter und endlich Konfektionäre, Raufhäuser und Bazare. Als Ausrüfter werden die großen Sandelsfirmen um deswillen bezeichnet, weil sie die Rohgespinste und Rohgewebe für den Verbrauch in der Bleiche, der Färberei und Druckerei ausruften laffen.

Das Baumwollgeschäft gehört zu den spekulativsten im gesamten Warenhandel. Webereien und Spinnereien begnügen sich schon feit langem nicht mehr damit, die Rohware einzudecken, die sie auf Grund der Abschlüsse ihrer Verkäufer gebrauchen, vielmehr spekulieren sie zumeift (wie die Anteilshaber an Aftienspinnereien und Aktienwebereien oft zu ihrem Schaben er= fahren mußten) in der Rohbaumwolle, indem sie vor den Abschlüffen, in der Hoffnung auf günftige Preisentwicklung, von den Importeuren oder wohl auch direkt auf den ausländischen Märkten Baumwolle kaufen. Bei den starken Schwankungen, denen besonders durch amerikanische Manipulationen die Baumwolle an den Börsen unterliegt, ift das Risiko sehr erheblich. Aber ein nicht minder großes Risiko gehen die Baumwollausrufter ein. Sie find gezwungen, ihren voraussichtlichen Bedarf schon etwa ein

halbes Jahr vor den Verkaufsterminen von den Webereien und Spinnereien zu becken; für die Ausrüftung allein ift eine Frist von etwa drei Monaten erforderlich. Da mithin das Kapital mindestens bis zum Verkaufsabschluß auf ein halbes Jahr festgelegt werden muß, da ferner die Bleicher und Färber nicht gewohnt sind, lange Aredite zu geben, während auf der anderen Seite sehr langfristige Kredittermine z. B. bei den Konfektionären üblich sind, so berechnet man, daß eine wirklich leistungfähige Auß= rüstungfirma mindestens über ein Kapital von 34 Millionen M verfügen muß. Das ist aber besonders schon deshalb notwendig, weil das spekulative Element des Baumwollgeschäfts sich in sehr schwankenden Erträgnissen widerspiegelt. Selbst solide Ausrüfterfirmen müssen damit rechnen, daß ihre Jahreserträgnisse zwischen einem Gewinn von einer Viertelmillion und einem Verluft von mehreren hunderttausend Mark schwanken.

Inmitten dieses Auf und Nieder von Ge= winn und Verlust hat nun die im Jahre 1882 gegründete Firma Gebr. Simon langsam und all= mählich sich eine besonders gut fundierte Stellung erobert. Da sie nicht allein ein Faktor im Baum= wollwarenhandel war, sondern auch so ziemlich von Anfang an in Leinen erhebliche Bedeutung er= rang, und da das Leinengeschäft erheblich solider als der Baumwollhandel ist, so konnte ihr Ka= pital trok mancher Ausfälle aus dem Baumwollhandel sich schneller mehren als das bei der Konkurrenz der Fall war. Diese vermehrte Rapitalfraft ermöglichte es ihr wiederum, nicht nur die Veredeler, sondern auch Weber und Spinner sofort bar zu bezahlen, und anderer= seits ihren Abnehmern ganz besonders günftige Zahlungbedingungen einzuräumen. Dadurch hatte sie auf der einen Seite den Vorteil, zu den billigsten Preisen einkaufen und veredeln lassen zu können und auf der anderen Seite sich einen immer wachsenden Kundenstamm zu Die großen Absahmöglichkeiten des Hauses wirkten dann wiederum auf das Berhältnis zu ihren Lieferanten zurück, und heute sind die Abschlüsse, die die Webereien und Spinnereien mit Gebr. Simon machten, fo bebeutend, daß die meisten Spinner und Weber sich nach dem Perfektwerden dieser Abschlüsse bereits über ihr Jahreserträgnis vollkommen flar werden. Es bedarf feiner besonderen Erwähnung, daß eine Firma in dieser Stellung den gesamten Baumwollmarft beherrscht, und daß Zusammengehen eines solchen Hauses mit einer anderen großen Firma den Eindruck einer Vertrustung des deutschen Baumwollgeschäftes macht.

Diese Furcht besteht denn auch in den Kreisen der Konkurrenz um so mehr, als Gebr.

Simon sich bisher — ihrer Größe wohl bewußt stets durchaus als Outsider gehalten haben. Schon vor Jahren haben in der Branche Organisationsbestrebungen eingesetzt. Die Spinner und Weber sind gut organisiert und es war nur natürlich, daß sich schließlich auch die Händlerfirmen veranlaßt sahen, dem Organis sationsgedanken näherzutreten. Den besonderen Anlaß dazu bot der starke Preissturz des Jahres 1908, der die Händler viele Millionen kostete und der unter anderem auch eine Reihe von Webereien und Spinnereien, die sich vermutlich mit erheblichen Quantitäten Rohware über= nommen hatten, dazu verleitete, ihre Halbfabrikate selbskändig veredeln zu lassen. Anderer= seits sollte die Konvention dazu dienen, einheit= liche Konditionen für die Lieferung an die Rundschaft festzusetzen. Aber abgesehen von der Bonkottierung einiger Webereien und Spinne= reien erreichte die Konvention nichts Wesent= Im Gegenteil, die Verhältniffe ver= liches. schlechterten sich weiter, und da Anzeichen dafür hervortraten, daß die Veredler sich vertruften könnten und womöglich gar auf diese Weise eine Erhöhung der Kosten für die Veredelung in Aussicht nehmen würden, so wurde im Kahre 1912 von den Händlern der Zentralverband der deutschen Baumwollwarenausrüfter gegründet, der in Landesverbänden organisiert ist. sowohl der ersten Konvention als auch dem Zentralverband blieb die Firma Gebr. Simon Das war um so schmerzlicher, als diese Firma sich schon einige Jahre vor diesen Grün= dungen nicht bloß damit begnügt hatte, ihrer Kundschaft große Aredite zu geben, sondern ihr auch den Vorzug einer Baisseklausel einräumte.

Um diese Baisseklausel ist es eigenartig be-Gebr. Simon legten von jeher das Hauptgewicht darauf, ihre Waren schon vor der Ausrüstung, spätestens aber sofort nach der Ausrüftung, auf langfristige Kontrakte hin zu verkaufen. In diesen Kontrakten band sich aber nur die Firma an einen bestimmten Preis, während bei einem Rückgang der Preise sie ihren Kunden für die Fakturierung die im Augenblick der Fakturierung niedrigeren Markt= preise in Rechnung stellte. Dadurch hatte sie natürlich den Vorteil, daß sie die Kundschaft dauernd an sich fesselte, denn die Konfektionäre und Bazare konnten auf diese Weise von den Chancen des Marktes profitieren ohne das ge= ringste Risiko zu haben. Die Folge dieser Ge= schäftsmethoden der herrschenden Firma war natürlich, daß die Baisseklausel in der Branche allgemein wurde, denn die Konkurrenten mußten sie auch gewähren, wollten sie nicht Gefahr laufen, daß die Kundschaft zu Simons abschwenkte. Aber selbst mit dieser Konzession

war das Konkurrieren mit einer Firma, die alle ihre Lieferanten bar bezahlte, natürlich immer noch sehr schwierig. Jedoch diese natür= liche Konkurrenz hätte man noch in Kauf nehmen können. Allein die Baiffeklausel trug in das Geschäft der ganzen Branche eine enorme Un= sicherheit hinein, und es war klar, daß die Uebernahme des gesamten Risitos, die in dieser Klausel lieat, nur von ganz besonders kapital= fräftigen Firmen ausgehalten werden konnte. Dazu kam, daß angeblich Gebr. Simon selbst dann Nachlässe gewährten, wenn der momentane Marktpreis dazu eigentlich keine Beranlassung bot. So behauptet man wenigstens vielfach in der Branche und man beklagt sich über solche Modalitäten um deswillen ganz besonders, weil jede Preisherabsetzung von Gebr. Simon den Markt verflaut, denn allgemein entsteht dann der Glaube, daß dieses Welthaus, das besonders gut über die Marktlage orientiert ist, begründeten Anlaß haben muß, einen baldigen Preisrückgang der Rohstoffe voraussehen. diese Weise ist jeder Berufsgenosse von Simons abhängig und diese Abhängigkeit hat eine tief= gehende Erbitterung unter den berliner Baumwollhändlern hervorgerufen, eine Erbitterung, die sich jüngst, als Dr. James Simon für die berliner Handelskammer kandidierte, in einer lebhaften — allerdings ergebnislosen — Protest= kundgebung Luft machte.

Man muß zugeben, daß diese Baisseklausel eine sehr eigenartige Kulanz der Kundschaft gegenüber bedeutet. Sie darf nicht mit dem gleichlautenden Begriff verwechselt werden, der 19 hie und da in der deutschen Industrie bereits aufgetaucht ist. So existiert z. B. die Baisse= flausel generell in der Röhrenindustrie und im Glasflaschengeschäft. Hier handelt es sich aber insofern um andere Verhältnisse, als so= wohl die Röhrenwerke als auch die Flaschenfabriken stark und fast vollkommen syndiziert waren (die Flaschenfabriken sind es noch immer), so daß es sich hier also um eine Form der Syndikatsrabatte gehandelt hat. Zu begreifen ist mithin die Erregung der Baumwollbranche durchaus, denn ich kann mir wohl vorstellen, daß die Abhängigkeit aller Intereffenten von einer Firma, die derart ungewiß in ihren Preisstellungen ist, die Geschäfte beunruhigt und die Geschäftsleute nervös macht. Aber vom all= gemeinenswirtschaftlichen Standpunkte muß man, angesichts der bei uns ja immer noch geltenden individuellen Rechts- und Wirtschaftordnung es jedem Kaufmann überlaffen, wie er seine Breise stellen und seine Kontrakte abfassen will. bleibt ihm unbenommen, sein Geld auf die Straße zu werfen, oder seiner Kundschaft zu schenken.

Im Grunde genommen ift das fartell= feindliche Verhalten der Firma Simon nicht anders zu werten als das Berhalten großer vertrusteter und besonders fapitalstarker Firmen in anderen Branchen. Auch dort sehen wir, daß diejenigen, die den Schutz der Gemeinsamkeit nicht nötig haben, entweder draußen bleiben oder dort, wo sie, wie z. B. im Kohlenbergbau, sich den Syndikaten anschließen, diesen Kartellen einfach ihre Bedingungen diktieren. Deshalb würden die deutschen Baumwollausrüfter garnicht einmal damit einen wesentlichen Erfolg erzielen, wenn Gebr. Simon sich jett ihrem Zentralverband anschließen. Denn da diese Firma wirtschaftlich die Branche beherrscht, so würde sie in natürlicher Konsequenz, wenn man Gewicht darauf legt, sie im Kartell zu behalten, dieses Kartell beherschen. Deshalb kommt es nicht einmal für die Branche so sehr darauf an, die Firma jest noch in den Verband zu bekommen, als vielmehr darauf, sie zu veranlassen, den Grundgedanken ihrer Preispolitik

aufzugeben.

Ob dazu Aussicht vorhanden ist, wird man nur dann sagen können, wenn man ihre Motive genau kennt. Geht sie von der Absicht aus, durch ihre besondere Kulanz und die damit verbundene Unsicherheit für das Gewerbe die Konkurrenz auf die Knie zu zwingen und eine Trustherrschaft zu errichten, dann wird die Gefahr für die Branche durch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft eher größer als ge= ringer, weil die aktiengesellschaftliche Unternehmungform sowieso Verschmelzungen und Liegt aber keine Trustbildungen erleichert. solche Absicht als Kriegsplan zugrunde, sondern hat die Firma nur, weil sie es sich eben leisten konnte, so gehandelt, dann bietet sich durch die Neuordnung der Dinge allerdings eine gewisse Chance für die Branche. Denn eine Aktiengesellschaft arbeitet teuerer als ein Privatunter= nehmen. Und tantiemeberechtigte Direktoren werden immer mehr die Reigung haben, auf stabile Erträgnisse hinzuarbeiten, als Millionen zu verschenken und Gewinnsahre durch starke Verluftzeiten zu unterbrechen. Es kommt weiter dazu, daß, wenn vielleicht namentlich Herrn Dr. James Simon die Kartellgesellschaft, mit der er sich zusammenfinden sollte, nicht recht gepaßt hat, sein Direktor vielleicht etwas weniger vornehm empfinden darf und wird. All dies erwägt man augenblicklich im spandauer Viertel, wenn man etwas fester für die Zukunft der Baumwollbranche und etwas flauer für die Fortexistenz der Baisseklausel ist.

# Mew = Porker Geschäftsleßen.

Bon germann Mag Boldt=Schlawe.

Mit diesem Artikel seize ich die auf S. 667 des "Plutus" begonnene Artikelssere über die Methoden des amerikanischen Geschäftklebens fort. Die beiden letten Aufsätze (S. 746, 852) hatten die innere Struktur und die Organisation der großen newhorker Warenhäuser behandelt. In den nachfolgenden Zeilen wird die uns oft grotekk anmutende Außenpropaganda dieser Häuser geschildert. G. B.

## IV. Amerikanische Inserate.

In Amerika ist die Reklame zu Hause, benn das Land wurde durch die Reklame aufgebaut und bes völkert. Schon im Jahre 1681 sandte Penn, nach dem der Staat Pennsylvania benannt ist, Rataloge nach England, die große Menschenmassen zur Anssiedlung nach der neuen Welt locken. "Sechsthundert Meilen näher zur Sonne als England." Dies waren seine Lockworte. Und als Erklärung gab er den Unterschied der Breitengrade zwischen London und Philadelphia an. Auch "Gelegenheitkäuse" führte er in seinen Ratalogen an, indem er gutes und fruchtbares Land zu 10 Cents für den Acre anbot.

Amerika ift auch in der Reklame das Cand der unbegrengten Möglichkeiten, fein Wolkenkrager ift zu hoch, feine Felsenode zu entlegen und fein Naturwunder zu erhaben, um es nicht zur Anprei= fung irgendeiner Ware zu benuten. Beute in Ume= rifa Reflame zu machen, heißt irgend etwas tun, bas die Neugierde der Menschen erregt. Bu diesen Zweden fteigen Menschen in Ballons auf, fie machen tiefe Sprünge ins Waffer und tauchen lange unter. Man deforiert das Gesicht der Mutter Erde mit fantastischen Entwürfen und Blakaten, in Farben, die die Naturelemente nicht abzuwegen imstande find; man verwandelt die Baume großer Walder in Litfag-Saulen, man fpendet zu wohltätigen Zweden, man verteilt Roftproben an Taufende und gahlt bem Staate Millionen von Dollars an Porto - alles um der Publizität willen.

In Amerika bedient sich nicht nur der Sandel im allgemeinen der spstematischen Reklame, sondern fast jede öffentliche Juftitution, die gur Aufrechterhal= tung und steter Bewegung der großen Maffe ber Be= volferung bedarf, arbeitet mit fiftematischer Reklame. Die Eifenbahnen empfehlen ihre bequemen Equipierungen für lange Reisen. Taglich preift sich diese oder jene Linie als die einzig zuverläffige an. Von Beit zu Beit veranstalten fie "Extraverfaufe zu Gelbstfostenpreisen" in Form von Erturfionszügen. Ferner findet man in den Sageszeitungen große Unnoncen, in denen die Telephon=Rompanien ihre Dienfte bem Bublifum anbieten. Mit braftifchen Rlijchees, mit Worten und Stiggen vergleichen fie die Vorteile des Telephons im Saufe mit ben Nach= teilen der Telephonlosigfeit: "Für Romfort in den newhorter Gundstagen. - Gin Telephon in der heißen Beit ift im Romtor wie in der Privatwohnung un= umgänglich. Das Telephon wird Ihre Unftrage burch die heißen staubigen Stragen tragen, mahrend Gie drin sigen und hubsch fühl bleiben."

Weiter begegnet man Annoncen in den Zeitungen und großen Anschlagpsakaten, in denen die Armeeverwaltung junge Manner von 18 dis 35 Jahren sucht: "Hier ist Ihnen Gelegenheit gegeben, die Welt zu sehen und unter fühlen und schattigen Palmen zu schlummern". Oder: "kräftigen Sie Ihren Körper im heimatlichen Lande, indem Sie zum nächsten Refrutierungbureau gehen und in die amerikanische Armee eintreten."

Selbst die Kirchen und Sekten schließen sich nicht von der Reklame aus. Jede lobt ihre Wohlstätigkeit, die sie den irdischen Sündern zuteil werden lasse und verspricht jedem Kirchenbesucher eine seelische Andacht und Erquickung. "Kommen Sie hinein und hören Sie, was wir Ihnen predigen", liest man oft an Plakaten, die vor der Kirche angebracht sind.

Eine größere und lautere Reklame, als die wäh= rend eines amerikanischen Wahlkampfes kann man sich kaum vorstellen. Hunderttaufende von Dollars werden während folder Zeit von den politischen Par= teien für Reflame verschlendert. Reine Zeitungans= gabe ohne große Annoncen der Wahlparteien. An Bäufern, Manern, Bäunen und Bäumen, auf Dächern fieht man die gehäffigften Plakate von gang enormen Dimenfionen. Riefige Umguge ganger Borben bon Stimmgebern mit Fadeln, Jahnen, Mufikbanden, und Emblemen mit Schlagwörtern fraftigfter Bragung werden in Bewegung gefett. Dagn gefellen fich des Nachts noch Lichtreklame und Beleuchtungeffette: Ungeheure Transparente werden über gange Stragen gespannt, die das Glud und den Wohlstand bes Landes nach dem Sieg der eigenen Partei, doch den unvermeidlichen Untergang der Nation, oder wo= möglich den Untergang der ganzen Welt bei einem etwaigen Erfolg ber anderen Parteien in überzeugend= ster Weise veranschaulichen. Die amerikanische Re= flame ift eben eine nationale Ginrichtung und ein öffentliches Eigentum. Der Amerikaner ichatt fie mehr, als er in Wirklichkeit eingesteht.

In der Reklame für Rauf= und Warenhäuser treten in erster Linie die Zeitungannoncen hervor. Diese ständigen Inserate erzielen eine allmähliche und dauernde Wirkung. Der Ausbau der amerikanischen Zeitungannoncen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer bewundernswerten Kunst emporgearbeitet.

Die prosessionellen Annonceuschreiber, Rünftler ihres Berufes, bearbeiten ihre Annoncen vom psycho-logischen und suggestiven Standpunkt aus. Sie vermeiben prinzipiell die sogenannten Schabsonenannon-cen, jede Anzeige ist individuell. Bald ist sie lehrereich und bildend, bald interessant und appelliert au

das Publikum durch familiäre Ansprachen. Andere Anzeigen wieder sind witzig und oft lächerlich, versfehlen aber selbst dann noch oft nicht ihre gewünschte Wirkung. Ganz dem Charakter des Geschäftshauses entsprechend sind die Annoncen ausgearbeitet.

Diejenigen Geschäftshäuser in New York, die die reiche Welt der Fifth Avenue zur Rundschaft haben, vermeiden eine grelle, auffallende, mit Preifen übersäte Annonce. Sie schreiben würdige Inserate, die sich wie gravierte Einladungen zu gesellschaft= lichen Beranstaltungen ausnehmen. Diejenigen Rauf= häuser dagegen, die mit der Mittelklasse rechnen, werden ihre Unnoncen schon mit Preisen und Rlischees deforieren, während die Warenhäuser, die die große Masse zur Rundschaft haben, vor keinem Mittel zu= rudschrecken. Ihre Annoncen sind sensationell, mit auffallenden Preisen und großen, fühnen Buchstaben. Sier ist alles spezifiziert und mit Illustrationen und vielen Klischees verseben. Ausnahmslos beginnen die großen Unnoncen mit drastischen aber nicht raum= verschwenderischen Ropfsentenzen.

Die "Engros" = Anfertigung dieser Annoncen wird seitens der Annoncenkünstler gang schematisch betrieben. Sie sigen über ihren Arbeiten wie Schrift= steller über großen Werken, sie schreiben über den 3u behandelnden Gegenstand, den sie zu entwickeln wünschen, so schnell, wie die Ideen zu ihnen kom= ungeachtet der Länge - und treiben ihre Bleistifte zum schnellsten Tempo an, um die Ideen 311 Papier zu bringen, ehe sie ihnen wieder ent= fallen find. Dann, wenn ihre Ideen über die Gegenstände erschöpft sind, wird die Komposition kopiert, wobei alle unnötigen Worte und Phrasen verschwin= den. Die ganze Unnonce wird so, technisch gesprochen, abgekocht und kondenfiert. In dieser Weise entstehen dann kurze, leicht leserliche Abhandlungen, die viel Raum ersparen und ein wirksames Arrangement er= lauben.

Als Fehler der dentschen Annoncen muß es oft angesehen werden, daß der erläuternde Teil zu sehr auf Stelzen geht, zu förmlich und zu technisch aufsgemacht wird. Oftmals begegnet man Sähen, in denen fast jedes zweite Wort ein Fremdwort oder ein komplizierter Fachausdruck ist. Anstatt das Pusblikum mit den Artikeln, die in den Annoncen besichrieben sind, vertraut zu machen und zu enthusiasmieren — und Enthusiasmus ist ein sehr wichtiges Element im erfolgreichen Annonceren —, wird es durch komplizierte und zu technische Erklärungen in tiese Dunkelheit geführt. Es bekommt eine ungeklärte Vorstellung von den erwähnten Waren, die ihren Gesanken wieder entfallen, sobald sie die Augen von den Annoncen wenden.

Es gibt bestimmte Worte, die ein Teil der täglichen Bokabeln für jedermann bilden, für jung und alt, reich und arm, für gebildete und ungebildete. Es sind die häuslichen, die eng persönlichen Worte, die wir alle gebrauchen, sobald wir ganz unter uns selbst sind und nicht versuchen, blasiert und reserviert zu erscheinen. Der vollendete, amerikanische Unnoncenkünstler wird, wie man stets wahrnehmen fann, mit seiner Sprache, mit seinen Rompositionsformen und Ausdrücken auf der gleichen Stufe bleisben, auf der die Menschenklasse steht, die er durch die Zeitungannoncen zu gewinnen versucht.

Alber was nun in den deutschen Annoncen an Fremdwörtern im Aleberflug da ift, das ift in den amerikanischen Unnoncen an fraftigen Schlagwörtern vorhanden, und bedient sich der deutsche Annoncen= schreiber zur Empfehlung der Waren schon des Rom= paratives, so greift der Amerikaner ausnahmslos zum Superlativ. Ein allgemeiner Bergleich zwischen bent deutschen und dem amerikanischen Zeitungreklame= wesen ergibt, dag die deutschen Unnoncen im Ber= hältnis zu den amerikanischen sehr konservativ und nüchtern gehalten find, daß die deutschen Geschäfts= häuser homöopathisch annoucieren, während die ame= rifanischen Unnoncen überschwänglich, demokratisch, stark gewürzt und allopathisch in die Deffentlichkeit geben. Und wie schon erwähnt, sind sie oft lehrreich, fomisch und lächerlich zugleich.

Einige Vergleiche will ich hier anführen, die den Rontraft, die Urt und Weise des Unnoncierens beider Länder am besten veranschaulichen und die Ber= schiedenartigkeit der einfachsten Unkündigungen wieder= geben. Go lieft man oft in beutschen Inseraten: "Rla= vierunterricht erteilt nach bewährter Methode A. A., Rlavierlehrer." Oder: "Gehr elegante Pelzwerke, in Bermelin und Zobel sind infolge der vorgeschrittenen Saison bis zu den niedrigsten Preisen herabgesett, Modehaus A. A." Dagegen fällt man in Amerika nicht sogleich mit der Tur ins haus, sondern es wird erft ein Anlauf genommen, um dann gulett schwächer oder stärker auf den Zweck hinzuweisen. Da heißt es 3. B.: "Durch Musik kann man die Bergen und Liebe seiner Mitmenschen gewinnen, durch Die schönsten Tone erringt man sich große Verehrung und Huldigungen. Rennen Sie noch nicht die Ge= beimniffe, dem Piano die fügeften Tone zu entlocken, jo kommen Sie zu A. A., Professor der Musik." Oder: "Jett, da die Jahreszeit der Pelze ihren Höhe= punkt erreicht hat, und jede Dame weiß, daß es eine Pelzsaison im verwegensten Ginne bes Wortes war, dürfte es am Plate sein, gelegentlich daran zu er= innern, daß gewisse Pelze auch, wenn man so sagen darf, eine eigene Sprache sprechen. Um bekanntesten in dieser Sinsicht ist das Hermelin, seit alter Zeit ein Abzeichen des Königtums. In früheren Zeiten war kein Monarch so arm, daß er nicht von seinem Fürstenrechte Gebrauch gemacht hätte, einen hermelin= besetzten Mantel zu tragen. — Wenn aber Hermelin heute im höchsten Grade in der besseren Gesellschafts= flasse so beliebt ist, so verdankt es diese Gunft doch wohl kaum seinen königlichen Erinnerungen, sondern in erster Linie seiner großen Breiswürdigkeit, seiner Farbe und Weichheit und nicht zum mindesten dem Wohlstande unserer Nation. Ein so gartes Weiß, wie es das Fell des Hermelins zeigt, ift vielleicht in ber Natur nur bei frifch gefallenem Schnee zum zweiten Male zu finden. Aus diefen Gründen ift Bermelin gang besonders als Belgwert für jungere Damen ge= eignet. - Der feidige, anmutige Bobelpels trägt ben

Charafter der Koketkerie und des Reichtums. Es liegt in diesem Pelz sozusagen etwas Gleitendes und Beränderliches, was ihn ganz besonders dazu geeignet macht, in der Rleidung der Damen zu verwenden, die etwas kokett erscheinen wollen. — Falls Sie Interesse für diese Pelzwerke haben, so beehren Sie uns mit Ihrem Besuch und nehmen Sie unsere Auswahl in Augenschein, wir haben jetz schon die Preise sehr ermäßigt. Haben Sie sich entschlossen, erst nächste Saison ein Pelzwerk zu kaufen, so können Sie schon jetz zu Ihrem eigenen Vorteil bei bedeutend herabgesehten Preisen kaufen. Wir nehmen Ihre jetzt gekauften Pelze dis zur nächsten Saison in unseren mottensicheren Rühlräumen in Verwahrung."

Erfindunggeift des Annoncenfünstlers ichlägt alle erdenklichen Wege ein, um das Reklame= objett so fesselnd wie nur möglich zu machen. Oft bedient er sich der Runft des Dichters oder Erzählers. Go greift er in die Mhthologie, will er 3. B. dem Bublifum die neuesten Schleier offerieren. "Seitdem die schwarze Mode in Paris dominiert", schreibt er, "werden die Spinngewebe=Schleier, hier und da mit großen, schattigen Spinnen, mit rasendem Beifall gefauft. In Paris nennt man die Schleier "Toile d'Arachne" - das Spinngewebe ber Arachniden. Dieses bringt die Erinnerung an eine der schönften Sagen ber Welt gurud, bie wert ift, ergahlt gu werden. Arachne war - zur Zeit als die Göttin Minerva auf der irdischen Welt lebte -, ein be= Baubernd ichones Madchen, die nicht nur ichon, jondern auch eine ber geschidteften Spinnerinnen aller Sterb= lichen war. Sie war in der Sat jo schon, und jo funftvoll war ihr Spinnen, daß sie mit ber Zeit selbst darüber im höchsten Grade eitel wurde. Gie forderte Minerva, deren Kunft im Spinnen von Göttern als von Sterblichen ebenfalls bewundert wurde, zu einer Brobe der Geschicklichkeit heraus. Für biese Erdreistung wurde sie schwer bestraft. Sie ichrumpfte unter bem fürchterlichen Grimm ber Göttin Minerva zusammen und wurde in eine große schwarze Spinne verwandelt und verdammt, für immer und ewig zu spinnen. -Rein Wunder, daß Paris jo jagenliebend diese Schleier das Spinngewebe ber Arachniden nennt, denn es ift in diefen Schleiern wirklich etwas Runftvolles, fie find fein und gart wie Spinngewebe. Diese Schleier finden Gie jett zuerft bei uns. Sie find luftig, schattig und mit den fagen= umwobenen Spinnen verfeben. Durch ihre feinen Maschen geht ein Raunen ber alten Sage."

Auch die Geschichte und die Romantif werden in gegebenen Fällen augewandt. So macht man das Publikum sogar in Gebetsorm auf Waren ausmerksam. Da heißt es 3. B.: "Japan gab diesen Kleidern (burch Klischess veranschaulicht) ihren Traum—Umerika gab ihnen seine praktischen Ideen. Wir reisten direkt nach Japan, da wir die besten Kimonos haben wollten. Wir sagten: "Gib unß, o Nation, der Stiderei und Walerei, die unfälschbaren Farben deines blumenbesäten Landes; laß uns sühlen die Strahlen deines himmels und den Reiz des windens den Orachens und des kreisenden Kranichs. Alber gib

uns auch Rleider zur Bequemlichkeit der Frauen von Amerika, auch solche, die für die größten Frauen passend sind." — Und wir bekamen die schönsten Erzeugnisse des Orientes, ausgestattet mit westlichem Romfort zu einem Preise, der noch nie so niedrig für orientalische Rleider war. Besuchen Sie die orientalische Ausstellung in der achten Galerie unseres Warenhauses."

Auf dem Gebiete der Komit wird viel Lächerliches geleistet. Da erscheint in New York eine wöchenkliche Reklameserie in Briefform, die sich die wesenklichen Tagesereignisse zum Gesprächstoff aussucht: "Liebe Unna!" heißt es in einer Publikation, "du bist im Frrum. Die Büchte eingemachter Bohnen, die nach dem deutschen Kronprinzen geworsen wurde, war nicht van Camp's. Mit besten Grüßen Belle. P. S. Niemand wirst "van Camp's konservierte Bohnen" fort." Oder: "Liebe Unna! Chanteclair mag ja für ein Herren-Huhn ein ganz schöner Name sein, aber den Namen "van Camp" wird er für Bohnen niemals übertreffen können. Mit besten Grüßen Belle. P. S. Frage deinen Delikatessenhändler!"

Billigere Geschäftshäuser, besonders die sogenann= ten Bargainhäuser, haben wiederum ihre eigene Note im Unnoncieren. Bei ihnen tommt es auf ein paar Worte des Eigenlobes nicht so genau an. Mit folgender Unnonce 3. 3. schreibt das newhorker Durchichnitts=Warenhaus feinen Saifon=Verkauf aus: "Mit lautem hurra hatte bie Gaifon begonnen! Ulles war erft eitel Sonnenschein, aber ein Umidwung zerftorte den iconen Traum. Unerwartete Berhältniffe und ein falter fturmifcher Upril ermöglichte das Raufen und Offerieren vieler außer= gewöhnlicher Werte. Daher bieje außerordentlichen, unten angeführten Preisreduzierungen für neue und begehrte Waren. Nirgends in der gangen Welt be= gegnet man folden Vorräten von importierten und inländischen Fabrifaten. Mirgende in ber gangen Welt wird den Waschstoffen ein sold großer Raum eingeräumt. Rommt zu une, wo Ihr ficher feid vom Neuen das Neueste, vom Guten das Beste, vom Schönen bas Schönste zu erhalten. Rommt und nochmal fommt!"

Da gibts ferner die täglichen Ansverkaufs= (man benke täglich) oder Sonderverkaufs=Unnoncen, mit großen, fühnen Buchstaben über ganze oder sogar über Doppelseiten. Fast jede dieser täglichen Anskündigungen hat ihre eigenen charakteristischen Sitel, die packend und bezwingend sind, denen dann stets eine Erzählung oder Erklärung des Wodurch, Wieso und Weshalb folgt.

Am populärsten sind die Freitags=Sonderver= fäuse mit ihren vielen Gelegenheitsartikeln. Ihnen reihen sich die vielen anderen Extraverkausstage mit folgenden Bezeichnungen an, wie: "Vierblättriges Rleeblatt = Verkaus." "Ueberraschung = Verkaus." "Glückstags=Verkaus." "Wunder=Verkaus." "Reste= Verkaus." "Heraussorderung=Verkaus." "Frühmor= gens=Verkaus." "Warenhaus=Geburtstags=Verkaus." "Jubiläums = Verkaus." "Ausdehnung = Verkaus." "Hausmütter=Verkaus." "Glückliche Dreizehn=Ver= lauf." "Magnet=Berkauf." Hausreinigung=Berkauf." "Hundstage=Verkauf." "Kalte Tage=Verkauf." "Spar= iamkeit=Berkauf." "Rinderfest=Berkauf." "Bier reicht der Dollar am weitesten=Berkauf.",,Ueberbleibel=Ber= tauf." "Abteilungchefs=Berfaufstage." "Roter Zettel= Verfauf." "Schula fangs = Berfauf." "Zuviel auf Lager=Verkauf." "Bor der Juventur=Verkauf." "Nach der Juventur=Verkauf." "Nach dem Abendbrot=Ver= fauf." "Zwanzig Prozent ab=Verkauf." "Profit=Ver= teilung=Verkauf." "Blauer Montag=Verkauf." "Auf= frischung = Verkauf." "Jährlicher Jabrik = Verkauf." "Der hausfrau weiße Woche=Verkauf." "Pfeil=Tag= Berkauf." Leuchtturmstrahien=Berkauf." Ueberlager=Berkauf." "Doppelter Wert=Verkauf." "Salber Preiß=Berkauf." "Großer Rekord=Werttag= Berkauf." Sochsommer=Erfrischung=Verkauf unter fühlen Briefen." "Chanteclair=Verkauf."

Nach diesen Ropffentenzen folgen dann die Er= flarungen, die Vorrede, das Wodurch, Wiejo, Wesbalb. Da heißt es im "Bierblättrigen Kleeblatt=Ver= fauf": "Der Neuerungverkauf, den wir morgen be= ginnen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Krone aller großen Bargain=Ereignisse dieser Frühjahrs= Caison werden. Wir adoptieren den Namen "Bier= blättriges Kleeblatt=Berkauf", weil er das Emblem bon gut Glück - gunftigen Zufällen ift. Und wir werden dies zu einem glüdlichen Tag für Gie machen. Wir bringen Ihnen gutes Glud in der Form von Extrawerten -- die überraschendsten, größten, gelb= eriparenden Gelegenheiten, welche das Gespräch der gangen Stadt bilden werden, welche das gange Detail= geichäft überraschen und verblüffen werden. Es wird Saufende von Ausvertaufsüberraschungen geben, lede einzelne wird eine Sensation zu herabgesetzten Breifen bilden. Wir haben uns zu diesem Berkauf mit größerer Energie und mit größerem Intereffe vorbereitet, als jemals zuvor. Die großen Fabris anten, mit denen wir seit langer Zeit in Verbindung Hehen, waren genan so enthusiastisch, als wir mit unferen Forderungen, für diefen Sag die unmöglich= Hen Unstrengungen, niedrige Preise zu machen, an fie herantraten. Wir haben ihnen bares Geld gezeigt, was im sichern der billigsten Preise Wunder bewirft hat. So kommt zu morgen und seid vorbereitet, eine refordbrechende Ernte einzujammeln. Unfer Waren= haus wird schon am frühen Morgen knuppeldide voll lein. Alle werden fie frobe Gesichter machen und ladjen. Alle werben fie fich freuen, gefommen gu fein. Co fommt früh oder später, aber fommen müßt ihr iiderlich, denn der "Bierblättrige Riceblatt=Berfauf" hat einen Saufen von gut Glud für Gie."

Und alle, alle famen.

Ein "Berausforderung=Berkauf" hat ungefähr folgende Vorrede: "Helfen Sie uns diese vichtige Nachricht unter das Publikum verbreiten! Worgen sind in unserem Herausforderung=Verkauf so gute Waren mit so niedrigen Preisen zu haben und so viele, daß jeder Versuch, sie später zu beschreiben, erfolglos bleibt. Wir greisen daher zu einem Plane, um diese große Nachricht zu verbreiten, der einzig in seiner Urt, der noch nie von einem Warenhaus der

Welt angenommen worden ift. Diefer Plan ift eine waghalfige Neuerung, die ungeheures Erstaunen verursachen, aber, so hoffen wir, großen Erfolg erzielen wird. Wir bitten nun alle Lefer diefer Unnonce, uns bei der Beraufbeschwörung der wilden Farbe und des Posaunenlarms zu helfen. Wir erzählen jett, was wir uns entschlossen haben zu tun, und bitten die Leser, ihre Nachbarn davon in Renntnis zu setzen. Das Warenhaus N. N. wird am fommenden Montag seinen halbjährigen Berausforderung=Verkauf begin= nen. Es werden nicht weniger benn 2321 enorm berabgesette Preise vorhanden sein, keine Rleinlich= feitherabsetung, sondern wirklich aufsehenerregende, die Manner und Frauen verwirren werden. Jede Abteilung wird zu folch niedrigen Preisen Ware offerieren, daß Runden erklären werden, jemand muß hierbei Geld verlieren. Ja, wir werden daran einen Saufen Geld verlieren, aber wir wollen es für Reklame=Zwede. - Unfer freudig verlieren, Objekt ift, durch die Gewalt der Preisveranlassung die größtmöglichste Zahl von Menschen nach unserem Sause zu ziehen, damit sie mit eigenen Augen seben, damit sie mit ihrem richtigen Berstande den wundervollen Charafter unferes Saufes ichagen können, da= mit sie die reine, sorgfältige Beise, in der es geführt wird, die Akuratesse, Intelligeng und die Söflichkeit der Angestellten in Augenschein nehmen. Rommt am Montag, geht durch alle Abteilungen, seht mit eigenen Augen — aber seht auch genau — die tau= sende der Preiswunder. Betrachtet eins und alles. Fragt, fragt nochmal und zulett - fauft. -"

3wei Sage fpater lieft man bann folgende Un= nonce: "Extra! Ertra! Zu wichtig, um es länger zurudzuhalten, - zu gut, um es noch länger zu verheimlichen, beshalb haben wir diejes Ertra erlassen. - Wir erwarteten an unserem Berausforde= rung=Verkauf gewiß ein großes Gedränge, aber für solch eine große Lawine von Menschen, die sich in und vor unserem Warenhause zur immer größerer Gefahr vorwärts wälzte, waren wir doch noch nicht vorbereitet. Wir bitten das Publifum, das nicht mehr in unser Geschäft hinein konnte, oder nicht bedient werden konnte, morgen wiederzukommen, es ist noch Ware übriggeblieben. In einem Verkauf, wie diese Urt, ift es unmöglich, nur fompetente Bilfe zu haben. Falls Sie nicht gut bedient worden find, oder nicht das Richtige bekommen haben, bringen Sie es zurud, tauschen Sie es um ober verlangen Sie Ihr Geld gurud, wir tun es gerne denn wir ber= dienen bei dem Zurudnehmen der Waren immer noch mehr als beim Verkauf derselben zu solch ver= Inftvollen Preisen, die man sonst nur von gestohlenen Waren verlangt."

"Qualität! Qualität! Qualität!" schreit ein ansberes Haus, welches "der Hausfran weißen Woches Berkauf" ankündigt. "Wie niedrig wir auch ein Gewand im Preise notiert haben, die Quatität ist stets da. — Denn Qualität war der Grundton der Rommandos, die von unserem Hauptbürs an die Einkäuser ergingen, als die Vorbereitungen für diesen Spezial-Verkauf getroffen wurden. Ob Sie 10 Cents

für einen Korsettschoner bezahlen, oder ob Sie einen ber hübschesten und reizendsten, der je von den niedelichen Fingerchen der französischen Näherinnen herz gestellt worden ist, kausen, die gleiche relative Qualität ist da. Tausende von neuen Gewändern kommen in diesen Verkauf, diese Woche zu — wie wir schon erwähnt haben — den größten, verwirrenden Preiseherabsehungen, die je vorgekommen, vor das Rampenlicht!" Und so weiter.

Der "jährliche Fabrikanten = Verstauf" beginnt mit folgendem Zetergeschrei: "Wieder einmal bringt der Wechsel der Zeiten diesen großen jährlichen Hochsommer-Spezial Verkauf nach A. A.s gastfreien Berkaufsräumen. "Größer als je" war die Varole von dem Privatkontor der Firma ausgegeben, als die Anweisungen für die Vorbereitungen erteilt wurden. "Größer als je" kam das Echo aus allen Teilen des Hauses zurück. "Größer als je" klang es in jedes Einkäusers und Direktors Ohren. Entshusiasmus war die Folge.

Dann wurden unsere berühmten, unten wiedersgegebenen Postkarten an Fabrikanten nach allen Teilen des Landes geschiekt. Unsere Einkäuser durchssuchten die Märkte. Ungebote zu Hunderten trasen ans allen Gegenden ein. — Der Enthusiasmus stieg. — Wir besichtigten und wählten mit Diskretion. Resultat! Der Enthusiasmus wird Sie ergreisen. Niemals zuvor wurde ein Verkauf mit solchen Varzgains in absolut neuen saisongemäßen Waren von hoher Qualität eröffnet. Nur ein kleiner Teil der enormen Auswahl von guten Artikeln ist auf dieser Seite erwähnt. Rommen Sie! Enthusiasmus wird überall herrschen!"

Bier folgt dann die Originalkopie der erwähn= ten Postkarten, die an die Fabrikanten "nach allen Teilen des Landes" geschickt wurden. Gie lautet fol= genbermagen: "Un die Fabrikanten! Gehr geehrte Berren! Wir praparieren uns fur unferen großen jährlichen Spezial=Berfauf und find jest ichon für spezielle Propositionen der Fabrikanten zu haben. Unsere Einkäufer können zu diesem 3weck jeden Wochentag in ihren Ginkaufsbureaus in der fünften Etage von Ihren Bertretern besucht werden, oder sie werden, falls gewünscht, selber an Ihr Lager tom= men. Wir sind nur für vollständige gute Waren interessiert, und zu Preisen, die gang besonders unter dem Werte find. In Betracht der großen Menge Waren, die wir zu taufen beabsichtigen und in Be= tracht der vorgerückten Saifon hoffen wir, daß Sie uns mit gang enormen Preisherabsehungen begegnen werden. Hochachtungsvoll A. A."

Der "große Rekordbrechenden Unnonce tag" wird mit folgender rekordbrechenden Unnonce eingeleitet: "Wir sind jeht für einen rekordbrechenden Berkauf vorbereitet. Wir sind vorbereitet, das größte rekordbrechende Geschäft eines Tages in der Geschichte unseres Warenhauses zu machen. Hunderte von Rekordsunterpreis Offerten. Berge von schönen Sommerwaren werden zu rekordsniedrigen Preisen verhauen. Jeden Tag siest man in den Zeitungen, daß neue Rekords gebrochen werden, seien es Flugs

maschinen=, Luftschiff=, athletische Sport=, Automobil= oder sonst noch andere Refords. Und der Refordsbrecher bekommt dann zulett die Preise. So haben wir uns entschlossen, auch einen Reford zu brechen, indem wir versuchten, die Preise für den morgigen Resordtag zu Atomen zu zerquetschen. Es ist uns durch günstige Umstände gelungen. Wir sind die Sieger, die Resordbrecher, aber Sie sollen die Preise bekommen. So kommen Sie morgen und holen Sie sich die Preise für die Rekorde, die wir für Sie gesbrochen haben."

Der "Ubteilung = Chefs = Berkauf8 = tag" bringt folgende Erklärung: "Ein waghalsiger Versuch, in dem über eine Million Dollar Wert von saisongemäßen Waren geopfert werden. Es ift unsere Gewohnheit, zu dieser Jahreszeit unser ge= waltiges Lager in jeder Abteilung zu verkleinern, damit es bei der bevorstehenden Inventur so flein wie möglich ift. Alle Abteilungchefs erhielten von bem Chef unseres Sauses folgende Nachricht, die wir hier als Erklärung des größten jemals vom Stavel gelaffenen Ertra = Berkaufs wiedergeben: "Un die Abteilungchefs und Gintaufer meines Saufes! Gehr geehrte Berren! Gie wissen, daß wir am 1. September Inventuraufnahme haben. Deshalb möchte ich gerne Ihre Läger zur Möglichkeit reduziert sehen, so daß Sie, sobald die Berbstfaison beginnt, nur gang neue Waren in Ihren Lägern haben. Um dieses möglich zu machen, können wir nicht bas gange Sommerlager in die Berbstsaison hineinnehmen. Da außerdem auch während der jetigen Zeit - wie gewöhnlich Geschäftstage kommen, so haben wir irgend etwas zu unternehmen, um das Publikum zum Raufen zu veranlaffen, damit wir unfer Baus geschäftig halten. Und deshalb wünsche ich nächste Woche einen Unsverkauf zu sehen, zu welchem ich Ihnen vollständig freie Sand einräume. Abteilungchefs! Es ftebt Ihnen frei, zu annoncieren und zu verkaufen, was Gie am Lager haben, und zwar zu irgendwelchen Preisen, die, wie Sie denken, ein furchtbares Gedränge im Saufe verursachen können. Und zu solch niedrigen Preisen, die eine gute Reklame für mein Unternehmen find. Der Einkaufspreis braucht nicht in Betracht gezogen zu werden, da ich den kolossalen Verluft, den ich bei diesem Ausverkauf erleide, gang einfach bem allgemeinen Reklamekonto belaften werde, denn der richtigste Weg, Reklame zu machen, ist, dem Publi= kum extra gute Werte zu geben. Jeder Abteilung=Chef in meinem Bause darf zu diesem bevorftehenden Ber= fauf die besten Voraussehungen, zu taufen, offerieren und bieselben nach seinen eigenen Ideen annoncieren, gu Preisen, die er für diesen großen Berkauf für richtig hält. Da ich nun mein großes Saus während dieser Extraverkaufszeit in die Sande meiner Affiftenten lege, so will ich von jedem Abteilungchef hoffen, daß er alle Reforde in seiner Abteilung bricht. Ich aber werde dieses große Ereignis meines Saufes, zu Ehren meiner Einkäufer und Abteilungchefs, die "Abteilung= Chefs=Berkaufstage" taufen. (Geg. A. N." - Bier unten angeführt sehen Sie jest das Resultat des Aufrufe unferes Chefs, das sind enorme Preisberabsetzungen. Rommen Sie jett Alle, aber schlagen Sie sich nicht um bie Waren."

Eine beliebte Beranlaffung aller Geschäfts= bauser, Extraverkäufe zu inszenieren, ist ferner die lährliche Wiederkehr des Gründungtages des Geburtstages - eines Warenhauses. Da wird dann das "Bolf" eingeladen, an der Geburts= tagsfeier des Hauses teilzunehmen. Da heißt es: "Großer Warenhaus = Geburtstags = Verkauf! Das Bublikum von Newyork und umliegenden Städten und Dörfern ist biermit eingeladen, unseren soundso= vielten Geburtstag feiern zu helfen. Wir werden dieses Ereignis suchen durch Austeilung von ein= einhalb Millionen Dollars Wert zuverlässiger Waren zu solch niedrigen Preisen — erinnerungfähig zu machen, daß der Verstand eines jeden Runden von der Tatsache Eindruck erhält, nirgend in der ganzen Welt solche billigen Preise für diese guten Waren gesehen 311 haben. Im Zusammenhang mit diesem freis giebigsten Unerbieten von Werten, jemals von Waren= baufern der Welt unternommen, wird Mifter Go= undso, der Chef unseres Bauses, die Unleitung und führung dieses Geburtstags=Verkaufs in höchst eige ner Person unternehmen. Er wird seine ganze Zeit während dieser Woche, dem großen Extra=Berkauf widmen, was soviel heigt, daß es an nichts fehlen wird, das übermenschliche Anstrengungen gemacht werden. Mister Soundso ist im Geschäft, um Geld 311 verdienen, jeder weiß das. Aber an unferer Ge= burtstagsfeier? Jedes Verlangen nach Profit hat fich ba von ihm entfernt, er ist nur pon dem einen Uns trieb durchdrungen, eine Anziehungfraft für Männer, Frauen und Rinder zu gewinnen. Und diese Rraft lind die niedrigsten Preise. Er begreift, daß das Befanntmachen einer kostenlosen Unterhaltung, oder der Bericht, daß das haus von innen und außen märchen= Daft bekoriert ist, nicht genügend ist, daß diese Nach= richten unter dem Publikum nur Neugierde erwecken würden. Er ist das Haupt von vielen großen Waren= bäusern in Amerika und als solches entsprang seinen Gedanken ein Plan, mit dem unfer haus - und beionders während der Geburtstagsfeier — das Medium lein wird, durch welches die vielen Tausende von Menschen, Sausende von Staunenden Extra's er= halten werden. Um dieses nun im wahren Sinne des Wortes bewerkstelligen zu können, haben unsere Einkäufer monatelang mit Fabrikanten schwer gears beitet, um die besten Waren zu den niedrigsten Preisen, Die jemals errungen wurden, zu sichern. Nicht für einen Cent Wert ungewünschter Waren, sagt Mister Soundso, wurde angenommen. Das Ergebnis ift nun für alle diese Anstrengung, was man wohl und sicher erwarten konnte. Da find jest für mehr als eineinhalb Millionen Dollars Wert an Waren für Frühjahr und Commer fertigliegend zum Verkauf, für welche stannend erregend billige Preise bezahlt wurden. Die Fabrikanten kamen uns zu dieser Gelegenheit mit ihren Waren und Preisen prachtvoll entgegen, und unser Mister Soundso gab dann die Order, den Profit diesmal auger acht zu lassen. Dieses heißt nicht nur, bier und da ein paar Extraangebote im Saufe ver=

streut, um Runden nur zu berführen, sondern es find wirklich Taufende und aber Taufende von Extrawerten - Hunderte in jeder Abteilung - vorhanden. sprechen, New = York fur3 311 gesehen. Die herab= 10 etwas noch nicht für jedermann sichtbar Preise find gesetzten Jeder Artitel wird durch die bekannten, bunten Geburtstagsfeier=Berkauf=Etiquettes erkennbar fein. Meine Extra=Ungebote werden stets sofort nach= geschoben (man bente: Nachschieben ber Ausverkaufs= waren) werden, sobald der Original=Haufen ber= griffen ift. Wir beabsichtigen den größten Seil der Preisreduzierungen geheimzuhalten und nicht eher zu beröffentlichen, bis sich die Pforten unseres hauses für diesen Verkauf am Montag Morgen um 9 Uhr auftun, wo sich dann die Flut der Menschen mit Getofe über unfer Saus ergiegen wird. Aber für den Zweck ber blogen Undeutung hat uns unfer Mister Soundso geraten, die folgenden Beispiele der Preisreduzierungen anzuführen. Ihre Ber= wirrung wird erwachen, wenn Gie erfahren, bag ein seidener Regenmantel für Damen, ber 10 Dollar fostete, während dieser Woche nur 3,95 Dollars bringen foll; daß Clarks Garn für 1 Cent bie Rolle verkauft wird; daß ein Paar Schuhe früher 5 Dollars jett 1,98 Dollars koften; daß usw."

Daraufhin kommt bann ein anderes Waren= haus mit seinem "halben Preis= Verkauf". In seiner Vorrede versucht es, "endlich vernünftig" mit dem Publikum zu sprechen. "Jeder einzelne Posten in dieser Annonce", sagt es, "ist garantiert der halbe Preis des wirklichen Wertes! Für kom= menten Freitag haben wir den größten sensationellen Ertra= Verkauf geplant, der jemals von einem Waren= haus in Amerika inszeniert worden ist. Und wir tonnen getroft hingufügen, daß noch fein Saus jemals solche Extra=Werte, wie sie in dieser Unnonce enthalten sind, angeboten hat! Unter einem "halben Preise" verstehen wir die Balfte des regularen Preises, angenommen: nicht die Balfte von höheren, gefälschten Preisen, sondern unsere regulären Preise wirklich bis zur Balfte reduziert. Bitte merten Gie sich ferner, daß wir uns niemals erlauben, die Preise ber Konkurreng zu unterbieten, daß unsere regulären Preise aber trothem niedriger sind, als die Preise, womit dieselbe Rlasse von Waren in anderen Bäufern verkauft wird. Und beshalb, wenn wir behaupten, daß wir unsere regulären Preise für Diesen einen Sag bis zur Galfte herabgesett haben, sollte auch jeder schnell genug sein, die Wichtigkeit dieser Alnnonce zu begreifen. Es ist soweit unsere beste Erfahrung, daß der einzige Weg, Reklame zu machen und Bewegung in die Bude zu bringen, Werie zu geben ift, die eine Ausnahme im höchsten Grade bilben. Wir werden den hohen Verluft, den wir hierdurch erleiden, aufs Reklame=Ronto fegen und wollen bie Summe als eine gute Geschäftsanlage betrachten. Es wurde Torheit fein, halbe Preise zu annoncieren und hinterher nicht die Versprechungen gur Sat werden lassen. Wir würden bei dieser Sandlung nicht nur noch mehr Geld fortwerfen, fondern wir würden

bas Publifum in unser Saus loden, das dann später fehr enttäuscht und betrogen fein wurde. Dadurch wurde unfer Geschäft eine große Schädigung erleiben. Wir begreifen bie Wichtigkeit der Reellitat und geben infolgebeffen auch genau das, was wir annoncieren und versprechen. Da ift ein Grund! Ja, ba muß einer sein, weshalb wir immer in letter Beit folch ein enormes Gedränge gehabt haben. Da ift ein Grund! Weshalb wir uns über unseren Geichafts= gang nicht zu beklagen haben. Satfache ift, bag andere Geschäfte ftets flagen. Da ift ein Grund! Weshalb wir fo ichnell groß geworden find und weshalb unfer haus so popular ift. Da ift ein Erund! Weshalb wir Gie gerade in unfer Geschäft haben wollen. Nämlich, wir wollen Ihnen für Ihr Gelb nicht nur beffere Ware geben, als Gie jemals in Ihrem Leben anderswo bekommen haben, fondern wir wollen Ihnen auch die Satfache einprägen, daß unsere gewöhnlichen Preise niedriger find, als die ter anderen Warenhäuser und daß, wenn wir annoncieren, auch nichts weiter annoncieren, als bie reine Wahrheit und uns feine Uebertreibung erlauben."

"Wir haben," fagt ein anderes haus, "unseren morgigen Sonderverkauf Leuchtturm=Licht=Berkauf genannt, weil er, gleich dem Leuchtturmfeuer am Meeresstrande, welches bie Schiffer auf richtiger Bahn führt, der hausfrau die Fährte gur Sparfamkeit zeigt, und weil dieser Berkauf weitverbreitete Unf= merksamkeit erregen wird. Ja, wir wagen zu er= flaren, bag, wenn heute die 190 000 Zeitungen in die Baufer tommen und jeder Lefer an die Geite tiefer Unnonce gelangt, ein Raunen und Raufchen, ein Gemurmel und manch Ausdrud der Freude hervorsteigt. Go manche gute Frau wird bann fagen: "John, beffer, Du gehft morgen runter gur Stadt und fiehft Dir die Anguge an, die Sotair & Stinner für 5 Dollars verfaufen." Oder "Ich muß mir bas boppelbreite Bemdentuch für 20 Cents tie Nard faufen, ich fann ja 6 Cents an jeder Nard sparen." Ober "Ich sehe, daß Swifts Pride Geife fur 3 Cents anftatt mit 6 Cents verfauft wird," ufw.

"Ein hahnschreiendes Ereignis", nennt eine andere Firma ihren "Chanteclair-Ginfuhrung-Berfauf". "Alles, was Paris uns für Geld in Chan= teclairform reichen fonnte, haben wir gefauft. 211s wir vernahmen, daß von Chanteclair viel gesprochen wurde, haben wir, ichnell wie immer, unferen Gin= taufer mit größter Gile nach bem Dampfer gejagt. Das war am 9. Mai, er erreichte Frankreich am 15. Mai, besuchte die großen Nouveaute-Fabrifen aller Branchen, und bampfte am 20. Mai wieder von Cherbourg, mit ihm Berge von Riften und Ballen, Chanteclair-Waren enthaltend, ab. Er er= reichte New Port nach feche Tagen und die Waren, Die er mit fich führte, wurden ichnellstens burch bas Bollhaus gezwungen und fo stehen wir heute ichon für das morgige Chanteclair=Ereignis prapariert da. Wir haben die zweite Etage unseres Saufes für die Chanteclair-Waren reserviert und alle Ballen und Riften, soeben vom Schiff und vom Bollhaus fommend, dort placiert.

Die Originalverpadungen der Waren, die die Riften und Ballen enthalten, die bis jest nur von Bollinspektoren gesehen wurden, werden morgen 10 Uhr in Ihrer Gegenwart zum erften Male geöffnet und ausgelegt werden." - Was fonnte für Frauen einen größeren Reig haben, als an einer buchftablichen allererften Enthüllung des letten Modegeheimniffes dabei zu sein? Die Idee der Deffnung der Original= verpadung in Gegenwart des Publikums gog eine riefige Menge von enthusiastischen Räuferinnen in bas Warenhaus. "Geben Gie für Ihren Lunch gur hochsten Stufe unseres Saufes in ber siebenten Etage -, dort finden Gie unfer Restaurant. Fern bon bem Getoje der staubigen Strafe, ein überficht= licher und flarer Ausblid über das nervenerichut= ternde Treiben des Geschäftsviertels. In erquidender Rube können Gie bort Ihr Mittageffen für 48 Cents einnehmen. Wir haben ein großartiges Chanteclair=Menue aufgestellt, bestehend aus Buhner= suppe, Buhner=Fricaffee, Buhnerbraten, Gis=Calat und Eis à la Chanteclair. Gewiß, es sind jest ichon beiße Sage, aber deswegen follten Gie fich boch nicht abhalten laffen, shopping zu gehen. Gie über die fühle Luft, die Ihnen beim Gintritt in unser haus entgegenftromt, erstaunt sein. Warenhaus ift das fühlste in gang New York. Biel Licht, Luft und fühle Ruheplage finden Gie bei uns Die fühlsten Brijen, die durch hunderte eleftrifcher Fächer erzeugt werden, und das fühlfte Berjonal begrußen Gie in allen Abteilungen unferes Saufes."

In einem Warenhause war auf unaufgeflarte Weise Feuer ausgebrochen. Obgleich es sehr spettakelhaft zuging, wie immer, wo die Fenerwehr er= scheint, war es boch nur ein kleiner Etagenbrand im Vorratslager. Während noch große Gaulen von Rauch durch die Fenfter der betreffenden Etage dran= gen und die Feuerwehr noch vor dem Sause stand, erschienen ichon Arbeitmänner am Dache bes haufes und entfalteten vor dem unten versammelten Men= schenschwarm ein riesengroßes Leinwandplakat mit der Aufschrift (die Farbe war noch nag): "Gehr geringichabig, aber unfer Mammut=Feuer=Berkauf beginnt nächsten Freitag." Und ehe sich ber große Menschenschwarm wieder verzogen hatte, und jeder seiner Wohnstätte zuwanderte, war ichon in den Abendausgaben aller Zeitungen folgende Unnonce 3u lesen: "Fener! Fener! Feuer war heute in unseren Borratslägern, welches, obgleich im allgemeinen ge= ring, boch mehr ober weniger Waren beichäbigt hat. Einige Waren wurden vollständig vernichtet, einige nur teilweise beschädigt, die meisten aber waren über= haupt nicht in Mitleidenschaft gezogen, als daß nur etwas Rauch herangekommen ift. Aber wenn Rauch die Waren durchzieht, werden fie bom Standpuntte eines Raufmannes im Werte unterschätzt und tonnen nicht mehr in die Reihe der regulären und fehlerlojen Waren fommen, fie muffen unter allen Umständen geopfert werden, ohne Unterschied der Größe des Verlufts. Und nun hören Gie gu. Wir wer= den die Waren, die in unferem Borratslager find, opfern. Ohne Unterschied, wie unmateriell ber Berderb ober Schandfleck sein mag, oder ob noch voll=

standig gut erhalten, aber raus muffen alle Waren, Denn wir sind gezwungen, neue Reserveläger zu bauen, alle Waren muffen daher aus Schutt und Staub geschafft werden. Es ist nicht unfer Verlust, den wir bei dem billigen Verkauf erleiden, denn wir sind aut versichert.

Wir werden die ganze Nacht arbeiten, um mit der Feuerversicherunggesellschaft sämtliche Waren herauszuwersen und aufzunehmen. Sobald wir diese enorme Arbeit hinter uns haben, werden wir Sie einmal mit Preisen überraschen, die Sie verwirrt machen sollen.

Warten Sie auf die nächste Bekanntmachung!" Wohlbekannt ist die Tatsache, daß das Publikum an regnerischen Tagen nicht die Geschäftshäuser aufzlucht. Regnerische Tage sind für große Warenhäuser auch große Geschäftsausfälle. Und es war seit langem ein Problem, wie aus flauen Regentagen stürmische Geschäftstage zu machen sind. Aber den Ersindungzeist des Amerikaners lassen Probleme nicht eher ruhen, als dis sie gelöst sind.

In einer Ede der täglichen Unnoncen eines befannten Warenhauses konnte man die stets wieder=

holende Bekanntmachung lefen: "Wenn ein Sag mit Regen beginnt, sind wir für diesen von der großen Masse unseres Publikums vollständig verlassen. Wir haben uns bemüht, etwas zu unternehmen, womit wir veranlaffen können, auch an regnerischen Sagen das Publikum nach unserem Sause zu ziehen. Wir glauben jest in einem "Regen=Gonder=Berkauf" das Richtige getroffen zu haben. Sie können nun auch an jedem Tage, an dem es riefelt oder giegt, mit der Erwartung zu uns tommen, daß Gie überall gang außergewöhnliche Extraangebote mit enorm reduzier= ten Preisen finden werden. Die Regen=Conder=Un= gebote find durch rote Plakate mit der Aufschrift "Nicht annonciert" gekennzeichnet. Un jeder Etage und in jeder Abteilung werden Sie, jobald es regnet, die größtmöglichsten Preisreduzierungen wahrnehmen fonnen." Von Zeit zu Zeit kommt ein Sammelsu= rium von Waren in ein Schaufenster, das mehrere Wochen hindurch unberührt gelassen wird. Die ein= zelnen Artikel sind mit auffallend niedrigen Preisen versehen und ein großes Plakat (rot muß es sein) in der Mitte des Fensters sagt, daß diese Preise nur für Regentage bestimmt find.

# Revue der Presse.

Die Frankfurter Zeitung (9. Jan.) bringt als Abschluß ihrer gewohnten monatlichen Zusammenstellungen eine statistische Aebersicht über die

#### Börfenturje im Jahre 1913.

Der Dezember hat eine kleine Abschwächung des Ge= famtkursniveaus gebracht. Die Inderziffer, die den durchschnittlichen Rurswert für die Hälfte des an der berliner Börse gehandelten Rapitals angibt, stellte sich ultimo Dezember auf 98,66 % gegen 98,68 % 99,97 00 3um Jahres= Vormonat und ultimo 1912. Die rechnerische Entwertung, die im Jahre 1913 die gesamten an der berliner Börse gehandelten Werte erfahren haben, beläuft sich auf 119 Milliarden. Da allein für die festverzins= lichen Werte die rechnungmäßige Minderbewertung 1913 3 Milliarden . M. beträgt, ergibt sich, daß die Dividendenwerte eine leichte Steigerung erfahren haben, die einen Teil der Berlufte der festverzinslichen Werte paralysiert hat. Der Durchschnittskurs für die test verzinslich en Werte berechnete sich ultimo Dezember 1913 auf 88,85 % gegen 89,03 % im 20= vember des gleichen Jahres und gegen 90,78 🐜 zum Jahresichlusse 1912, so daß sich eine kursmäßige Diffe= reng von 1,93 % gegenüber dem Vorjahre ergibt. Bon den einzelnen Wertgruppen, die gegen die Rurse von ultimo Dezember 1912 größere Abichläge aufweisen, seien genannt die Deutschen Staatsanleihen, die ultimo Dezember 1913 einen Durchschnittskurs von 84,81 (ebenso im November) aufwiesen und ein Jahr vorher noch 87.46 notierten. Deutsche Provinzial= und Kreisanleihen stellten sich auf 89,37 gegen 89,58 %

im November 1913 und 92,38 % im Dezember 1912. Deutsche Kommunalanleihen notierten 91,83 gegen 91,52 % im November 1913 und 94,01 % im De= zember 1912. Sämtliche anderen Gruppen weisen ebenfalls mehr oder minder erhebliche Rursverlufte auf. Lediglich die Lospapiere haben eine nicht un= beträchtliche Steigerung zu verzeichnen. Gie notier= ten 167,40 (im November sogar 172,62 %) gegen 158,85 % im Jahre 1912. Der Durchschnittskurs für die Dividendenwerte stellte fich zum Schluß des Jahres auf 157,25 nach 156,37 im November v. J. und gegen 154,89 % zum Jahresschluß 1912. Von den einzelnen Gruppen mit besonders interessanten Rursverschiebungen sind zu nennen vor allem die Aftien der chemischen Industrie, die ultimo Dezember 1912 noch 379,11 % notiert hatten, im November 1913 schon 394,42 😘 und zum Schlusse des Jahres 1913 401,84 90 notierten. Die Aktien der Metall= und Maschinenbranche stellten sich ultimo Dezember noch auf 184,60 %, im November 1913 auf 192,12 und nun zum Jahresichluß auf 194,11 ".. Auch die Aktien der Gruppen Leder, Holz und Schnikstoff und der Nahrung= und Genugmittelinduftrie sowie in= und ausländische Bankaktien haben ihren Rurs= stand erhöhen können. Dagegen stellen sich Ende 1913 die Aktien der Papierindustrie auf nur 98,67 % gegen 111,67 % im Vorjahr und nach 102,2 % im November Der Berliner Borjen=Courier (10. Jan.) referiert über die beabsichtigte

### Reform der ruffischen Sandelsgesetzgebung

Um dem Mangel einer amtlichen Quelle zur Jufor= mation über Bermögensverhältnisse von Firmen und

Geschäftsleuten abzuhelfen, foll ein Sandelsregister geschaffen werden. Ferner wird ein Gesetzentwurf über die Sandelsfirmen, ihren Gebrauch, ihr Erlöschen und die Uebertragung von Firmen vorbereitet und Vorschriften angestrebt, die darauf hinauslaufen, alle Inhaber von Sandelsfirmen gur Führung von Büchern anzuhalten und außerdem eine amtliche Re= vision der Bucher nach dem Abschluß einzuführen und bei Konkursen für die Firmeninhaber die Haftpflicht zu erhöhen, die Sandelsbücher gar nicht oder nicht ord= nunggemäß geführt haben. Gesetzentwürfe find ferner in Vorbereitung über den Uebergang von Sandels= und Gewerbeunternehmungen, über die Errichtung von Sandels= und Gewerbekammern, über Aftien= gesellschaften und über den Modus der Emission von Obligationen induftrieller und handelsgesellschaften sowie über die Regelung der Tätigkeit der Syndikate. - Die Rheinisch= Westfälische Zeitung (8. Jan.) bringt eine Statistik über

#### G. m. b. S. a Neugründungen

der zu entnehmen ist, daß im dritten Quartal 1913 feit Jahren nicht erreichte - große Bahl von 1268 Gesellschaften m. b. H. mit 129,9 Mill. M. Rapital (gegen nur 952 und 75,2 Mill. M. im gleichen Zeitraum bes Vorjahres) begründet wurden. Wie ungefund diefe lebhafte Gründungtätigkeit war, geht aus der überaus hohen Belaftung der Neugrun= dungen mit Sacheinlagen hervor. Von den Meugründungen sind 354 (i. B. 283) aus bereits be= stehenden Unternehmungen hervorgegangen, fie ber= fügen insgefamt über ein Stammkapital bon 68,7 (33,9) Mill. M. Bon diefem Stammtapital find nun nicht weniger als 60,16 (25,3) Will. M mit Sach= einlagen belegt in Geftalt der übernommenen Unter= nehmungen, so daß also 87,6 % des Gesellschaft= fapitals nicht in bar eingebracht worden sind. Es liegt auf der hand, daß es sich hier in den meisten Fällen um überwertete Sacheinlagen und um nicht lebensfähige Unternehmungen handelt. Ferner haben 270 (190) Neugründungen von ihrem 16,43 (11,39) Millionen M betragenden Stammkapital 10,63 (5,58) Millionen M. mit Sacheinlagen wie Grundbefit, Schutzrechten usw. belegt. Lediglich 641 (478) Grun= dungen ftellen sich als Gründungen ohne Sacheinlage dar; das in ihnen investierte Rapital beziffert sich auf 44,6 (29,8) Mill. M. Insgesamt arbeiten jett in Deutschland 26 519 Gefellschaften m. b. S. mit einem Rapital von 4,73 Milliarden M. gegen 20 041 Gesellschaften mit 4,412 Milliarden M. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. — Ueber ein eigenartiges Mittel zur

#### Umgehung der Salonfteuer

berichtet das Verliner Tageblatt (9. Jan.). Ein mehr öffentlichen als privaten Charakter tragendes Institut, die Kurs und Neumärkische Ritterschaftliche Darlehnskasse, hat ihren Kunden, die Eigentümer landschaftlicher Zentralobligationen sind, und ihre Stücke bei der Rasse selbst deponiert haben, den Vorschlag gemacht, daß sie bei Ablauf der

Couponsbögen keine neuen Zinsscheine erhalten sollten, sondern daß die Rasse ihnen die Dividendensbeträge jeweils nach Fälligkeit gutschreiben würde. Wenn später einmal ein Deponent seine Stücke aus dem Depot ausgehändigt haben wolle, so werde sich dann die Rasse schnellstens um die Ausstellung der Talons bemühen. Sehr interessant ist, daß diese Rasse, die auf solche Weise die Talonsteuer ersparen will, s. 3. die Einführung der Talonsteuer energisch besürwortet hatte. — Das gleiche Blatt (11. Jan.) weist darauf hin, daß

#### eine belgische 100 Millionenbank

im Entstehen begriffen ift. Die Antwerpener Großbanken Crédit Anversois und Banque des reports sind eine Interessengemeinschaft eingegangen, der jeden= falls das völlige Aufgehen der Banque des reports in bem Crédit Anversois auf dem Juge folgen wird. Schon jest hat ein Austausch von Verwaltung= mitgliedern stattgefunden. Der Crédit Anversois, der über ein Aktienkapital von 50 Mill. Fr. — mit Einschluß seiner schweizerischen Filiale sogar von 60 Mill. Fr. - verfügt, ift ein durchaus inter= nationales Großbankunternehmen und hat in den letten Jahren eine sehr rege Expansionstätigkeit ent= faltet. In Bruffel wurde die alte deutsche Bantfirma Paul Mager & Co. sowie die seinerzeit mit Beteiligung der Nationalbank für Deutschland begründete Société belge de banque, sowie auch die Banque auxiliaire de la Bourse und das Comptoir de la bourse et de la Banque übernommen. Ebenfalls in Bruffel trat die Bank mit der Banque Allard in engen Ronner, später auch mit der newhorker Großbank Bertron, Griscom & Co. Im letten Jahre wurden bann noch eine Reihe weiterer Finangtrangaktionen ausgeführt, von denen die Uebernahme der Banque Brougeoise in Brügge und der Firma Ormond & Cie. in Genf, sowie die Begründung des Crédit Limbourgeois und einer felbständigen schweizerischen Filialgesell= schaft zu nennen find. Jett reiht sich nun an diese Rette großer Finangtransaktionen die vorläufige Interessengemeinschaft und spätere Fusion mit der über ein Aktienkapital von 40 Mill. Fr. verfügenden Banque de reports. - Der Internationale Volkswirt (11. Jan.) bringt eine längere Ub= handlung über

#### Induftrie Dbligationen.

Der Gesamtumlauf der deutschen sestrosinslichen Werte belief sich am 1. Jan. 1913 auf 48,3 Milliarden M., davon entfielen auf Industrieobligationen 4,6 Milliarden, d. h. ca. 10 %. Un dieser Summe von 4 Milliarden Mark waren Uktiengesellschaften, 1609 an der Jahl, mit insgesamt 3,6 Milliarden beteiligt. Ueber eine halbe Milliarde des Umlauses entsiel ferner auf bergbauliche Gewerkschaften und über eine Viertelmilliarde auf Gesellschaften m. b. H. Der Rest verteilt sich auf Einzelsschaften, offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Genossenschaften, Kolonialgesellschaften usw. Luf den Inshaber lauten insolge der ablehnenden Haltung bes

fonders Preugens gegenüber der Ausstellung bon Inhaberobligationen nur zirka 13,3 % des gesamten Obligationenumlaufes. Ihrer Verzinsung nach hält sich der größte Teil, nämlich 83,7 % gegenwärtig auf einer Höhe von 4 bis 41/2 %, jedoch bieten jest auch bereits rund 564 Mill. M. Obligationen eine Ber= Zinsung von 5 % gegen nur 400 Mill. M vor noch 3wei Jahren. Spothekarisch gesichert sind nur 2,33 Milliarden M., also nur etwa 50,8 % des Gesamt= laufes; vor zwei Jahren betrug dieser Prozentsat noch 51,7. Von den einzelnen Gewerbezweigen lind an der Ausgabe von Obligationen besonders stark beteiligt vor allem die Montanindustrie, die mit 1,32 Milliarden .M. Obligationenumlauf zirka 28,8% des Gesamtumlaufes ausmacht. Eine Unter= gruppe der Montanindustrie, bei der jest besonders stark mit Obligationenausgabe gewirtschaftet wird, die Raliindustrie, hat bei nur 96 Alusstellern einen Obligationenumlauf von 231,9 Mill. M. Die Boll=, d. h. mit 11,6% am Gesamtobligationenumlauf be= teiligt. Un deutschen Börsen waren von den 4,6 Milliarden Industricobligationen 3,32 Milliarden und an ausländischen Börsen 121,19 Mill. M. notiert. Allein in Berlin gelangten 71,4% ber Gesamt= Julaffung von 3,32 Milliarden zur Notig. Von den insgesamt 1609 Obligationen ausgebenden Aktien= gesellschaften hatten Anfang 1913 nur 703 gleich 43,7% die Zulassung ihrer Obligationen an einer deutschen Börse bewirkt. Verhältnismäßig am meisten gelangen die Obligationen der Elektrizitätindustrie zur Notiz an deutschen Börsen; der betreffende Prozent= satz ist 99,7 aller emittierten Elektrizitätobligationen.

## Aus den Börsensälen.

Die freundlichere Stimmung, die in den ersten Tagen des neuen Jahres an der berliner Borse die Oberhand gewonnen hatte, ist zu einem grossen Teile wieder geschwunden. Die Baissespekulation hat ihre Engagements gedeck, und die berufsmässige Börsenspekulation erkennt wieder einmal, dass ihr die Gefolgschaft aus den Kreisen des Publikums fehlt. Nur während einiger Tage gelang es, in den Depositenkassen der hiesigen Banken und vereinzelt auch in der Provinz, Effektenkäufer zu finden, aber die Nachfrage hat bereits wieder abgenommen. Der Kapitalmarkt ist noch nicht kräftig genug, um eine regere spekulative Betätigung aufkommen zu lassen; das zeigt sich mmer wieder von neuem und kann auf die Börse nicht ohne Einfluss bleiben. Unter Berücksichtigung der ungünstigen Lage der Industrie sind die Kurse in der letzten Zeit immerhin doch auch ziemlich stark gestiegen. Die Aktien der Gelsenkirchener Berg-Werks-Gesellschaft haben z. B. seit Antang Dezember ihren Kurs um etwa 11 % erhöhen können; die meisten übrigen Werte allerdings in geringerem Umfange. Dass die Borse gerade Gelsenkirchener Aktien zum Gegenstand ihres Interesses machte, ist in der

Hauptsache wohl darauf zurückzuführen, dass dieses Unternehmen das Geschäftsjahr am 31. Dezember beendet; im Gegensatz zu den übrigen grossen Montanwerken, die am 30. Juni abschliessen. Infolgedessen hofft man, dass die Erwartung einer günstigen Bilanz pro 1913 auf den Verkehr in den Aktien anregend wirken werde, so lange wie der Abschluss selbst noch nicht veröffentlicht ist, also auch übertriebene Hoffnungen leicht Glauben finden. Tatsächlich dürfte die Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft auch einen recht guten Abschluss präsentieren, weil die neuen umfangreichen Anlagen in Esch im abgelaufenen Geschäftsjahre zum Gewinn beigetragen haben, während durch sie das Jahr 1912 nur zum Teil alimentiert wurde. Die beiden ersten Hochöfen der "Adolf-Emil-Hütte" in Esch sind allerdings schon am 30. Oktober 1911 angeblasen worden, die weiteren sechs Hochöfen jedoch erst am 20. Juni 1912 und die Stahl- und Walzwerke kamen am 20. Mai 1912 in Betrieb. Ende November 1912 ist fernerhin noch das Blechwalzwerk in Rothe Erde vollendet worden. Die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres werden andererseits natürlich durch den Rückgang der Preise am Eisenmarkte beeinflusst, doch ist bei Gelsenkirchen zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft immer noch überwiegend ein Bergwerks-Unternehmen darstellt, und die Lage des Kohlen- und Koksmarktes sich günstiger gestaltete als die der Eisenindustrie, namentlich in deren Fertigfabrikaten. Auch wird Gelsenkirchen voraussichtlich in Esch dank der Frachtersparnis an den Erzen und der Verwertung des Roheisens in flüssigem Zustande immer noch billiger produzieren als die meisten übrigen Eisenwerke des Ruhrreviers. Die Kurssteigerung der Aktien wurde aber auch noch damit motiviert, dass die werke zu zahlen hat. Bisher musste diese Umlage, deren Höhe allerdings nicht bekannt geworden ist, entrichtet werden, da Gelsenkirchen nicht die Vorteile der Hüttenzeche zugesprochen wurden. Es ist anzunehmen, dass in der Tat der Gelsenkirchener Gesellschaft hierdurch eine Ersparnis erwächst, wenn auch die Hüttenzechen in dem neuen Syndikat zugunsten der reinen Zechen grössere Lasten tragen sollen. Man wird nur damit zu rechnen haben, dass dieser Vorteil dem Unternehmen erst nach dem Ablauf des alten Syndikats zugute kommt. Durch die neuen Anlagen entsteht für Gelsenkirchen auch die Notwendigkeit erheblich vermehrter Abschreibungen, zumal das Bauprogramm, wie dies immer zu geschehen pflegt, etwas überschritten worden ist. Ob die Gesellschaft daher bereits für das letzte Jahr eine Erhöhung der Dividende vornehmen wird, muss ars recht zweifelhaft angesehen werden. Interessant ist ein Kursvergleich zwischen den Aktien dieses Unternehmens und Phönix-Aktien. Phönix erreichten im September 1912 den höchsten Kurs der letzten Konjunkturperiode von 285 % und notieren gegenwärtig ca. 47 % niedriger. Gelsenkirchen waren im September 1912 bis 2143,4 % gestiegen, während der jetzige Kurs sich nur um ca. 25 % niedriger stellt. Die Erwartung einer steigenden Rentabilität der Gelsenkirchener Gesellschaft durch das umfangreiche Bauprogramm findet also in der Kursentwicklung bereits einen gewissen Ausdruck.

Als Grund für die Abnahme der Geschäfts-Als Grund für die Abnahme der Geschaftstätigkeit wurde an der Börse auch die politische Lage angegeben. Nachdem man die Balkansorgen lange vergessen hatte, ist durch die Stellungnahme der Türkei zur Inselfrage wieder ein Moment zur Beunruhigung geschaffen worden. Da die bisherigen Schwierigkeiten so gut überwunden worden sind, glaubt zwar niemand an ernete Differenzen immorbig meer ein mand an ernste Differenzen; immerhin mag je-doch in der Tat durch die vorläufig noch be-stehende Ungewißheit die spekulative Nachfrage beeinträchtigt werden. Vielleicht sind es auch politische Verstimmungen, die eine Kurserhöhung der ausländischen Renten verhindern. Trotzdem nämlich von den Banken allgemein versichert wird, dass recht starke Nachfrage für festverzinsliche Anlagewerte vorhanden und namentlich beim Quartalswechsel zum Ausdruck gekommen sei, sind die Kurse der ausländischen Anlagewerte nur wenig gestiegen. Der Markt der heimischen Anleihen zeigt freilich ebenfalls keine wesentliche Befestigung; dies kann man sich jedoch immerhin noch eher erklären, weil die Konsortien bestrebt sind, in Rücksicht auf die neuen zu erwartenden Anleihen ihre Bestände zu verringern.

Am Kassamarkt war das Geschäft gleichfalls ruhiger und die Tendenz nicht mehr so fest wie in der vorigen Woche. Immerhin machte sich hier für einzelne Werte spekulatives Interesse geltend, und an manchen Tagen war daher die Stimmung zuversichtlicher als die an den Terminmärkten vorherrschende. Zu Anfang dieser Woche bestand Nachfrage für die Aktien der Deutschen Waffen- und Munitione fahriken die geit dem Nachfrage Munitionsfabriken, die seit dem November einen Kursrückgang erlitten hatten. Er trat auf die Befürchtungen ein, die im Anschluss an den Krupp-Prozess und die vorherigen Er-örterungen im Reichstage aufgetaucht waren. Die Spekulation hatte angenommen, dass der Gesellschaft infolge dieser Debatten, die zur Einsetzung der sogenannten Rüstungkommission führten, Aufträge von der preussischen Heeresverwaltung entgehen, oder mindestens die Preise eine Ermässigung erfahren würden. Die offiziöse Erklärung, dass in der Rüstungkommission von den anwesenden Mitgliedern des Reichstags übereinstimmend betont wurde, dass eine Verstaatlichung der gesamten Rüstungindustrie keineswegs beabsichtigt sei, hat die Börse befriedigt und zu einer erheblichen Kurserhöhung in den Aktien der Gesellschaft geführt. Diese Bewegung war zu einem grossen Teile rein spekulativ, denn

in Wirklichkeit hatte niemand an eine Verstaatlichung ernsthaft geglaubt. Ob in Zukunft durch die Tätigkeit dieser Kommission die Regierung imstande sein wird, billigere Preise bei Waffenlieferungen zu erhalten, lässt sich heute noch gar nicht sagen, und die bisherigen Verhandlungen hatten nur einen rein informatorischen Charakter. Nach den Zeitungberichten wird man allerdings annehmen können, dass bisher zwischen dem Generaldirektor der Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken und der Kommission ein sehr gutes Verhältnis besteht; irgendwelche Schlüsse hieraus zu ziehen, wäre jedoch verfrüht.

Bruno Buchwald.

## Umschau.

Die von mir bereits im letzten Morganismus. Plutusheft erwähnte Nachricht, dass die Chefs der Firma Morgan & Co., die zusammen wohl ein Schock von Aufsichtrats- und Direktorenstellungen bei allen möglichen amerikanischen Gesellschaften eingenommen haben, sich von diesen Aemtern zurückziehen, ist in Amerika mit einem ungeheueren Geräusch geseiert worden. Man hat das vielfach als den Beginn einer neuen Aera hinzustellen versucht, die der Beherrschung des amerikanischen Finanz- und Eisenbahnwesens durch ein kleines Syndikat ein Ende setzen wird. Auch eine Reihe von deutschen Zeitungen - namentlich solche von politischkonservativer Richtung kommentiert das Ereignis in gleicher Weise. Dabei ist es doch ohne weiteres klar, dass die Firma Morgan & Co. ihre Gründungen genau sogut beherrschen kann, wenn auch ihre eigenen Chefs nicht in den Verwaltungkollegien sitzen. Die Hauptsache ist doch schliesslich, dass die zur Beherrschung der Unternehmungen notwendigen Aktienpakete in den Tresors der Firma liegen. Die von ihnen für die Verwaltung gemieteten Persönlichkeiten müssen ja dann doch schliesslich in ihrem Sinne handeln und stimmen. Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn wir auch in Deutschland dazu kämen, eine Konzentrierung von Aufsichtratsstellen in einer Hand mehr als bisher entgegenzuarbeiten. Ich wünsche das nicht aus Gründen, aus denen so etwas in Amerika und von unserer konservativen Presse verlangt wird, sondern des. halb, weil ein Teil unserer gewerbsmässigen Aufsichträte der über zehn, zwanzig oder gar dreissig Vertrauensstellungen bei Aktiengesellschasten bei sich konzentriert, gar nicht mehr in der Lage ist, den Kontrollpflichten zu genügen, die ihm obliegen. Das trifft insbesondere auf unsere Bankdirektoren zu, die solche Aufsichtratsstellungen neben ihren ohnehin schon sehr arbeitreichen und verantwortlichen Posten im eigenen Betriebe bekleiden. Dabei würde ihnen gerade die Pflicht zur sorgsamen Kontrolle doppelt obliegen, denn sie sind ja meist nicht nur den Aktionären der Gesellschaften, bei denen sie Aufsichtratsposten bekleiden, juristisch und moralisch verantwortlich, sondern auf ihnen lastet insbesondere auch noch die moralische Verantwortlichkeit den Aktionären und Depositären ihrer eigenen Bank gegenüber. Denn gewöhnlich wählt sich ein Bankdirektor nicht die Gesellschaften, bei denen er Aufsichtrat ist, nach Belieben, sondern meist handelt es sich um Gründungen der Bank, von deren Wohl oder Wehe der Emissionskredit der Bank stark abhängig ist. Man mag vom rein aktientechnischen Gesichts-Punkt über die Betätigung des Bankiers einer Aktiengesellschaft als einflussreicher Aussichtrat desselben Unternehmens denken wie man will. Vom banktechnischen Standpunkt aus dagegen wird man es durchaus begreiflich finden, dass die Banken wünschen, ihren Vertrauensmann in den von ihnen gegründeten Gesellschaften zu haben, mit denen sie meistens auch noch in Bankverbindung stehen. Aber muss das nun eigentlich immer der Bankdirektor sein? Er kann sich, wie die Dinge heute liegen, doch nur indirekt um die Gesellschaft kümmern; meist wird er jetzt in neuerer Zeit dafür sorgen, dass die seiner Bank nahestehende Treuhandgesellschaft von Zeit zu Zeit Prüfungen vornimmt und ihn über die Lage der Dinge informiert, oder - dieser Fall ist durchaus nicht sehr selten - sein Sekretär wird im wesentlichen mit den dem Direktor obliegenden Aufsichtratsarbeiten betraut werden. Wäre es da nicht viel vernünftiger, wenn man dann diesen Leuten die Arbeiten gänzlich und unter voller Verantwortlichkeit und unter Umständen auch unter Zusall der Aufsichtratstantiemen übertrüge? Abgesehen davon, dass man dadurch Beamten, die sich durch besondere Tüchtigkeit verdient gemacht haben, einen erheblichen Zuschuss zu ihrem Einkommen gewähren könnte, würde man dadurch eine grössere Zahl von talentierten Angestellten für leitende Posten vorbilden und ihnen Einblicke in das industrielle Leben gewähren, die schliesslich auch wieder für die Bank selbst fruchtbar zu machen sind. Gerade bei der zunehmenden Eintönigkeit der Arbeiten, die sich im Bankgewerbe selbst in den oberen Posten ausserhalb des Direktoriums geltend macht, würde eine solche Aufteilung von Aufsichtratsposten dazu beitragen, den Beamtenkörper frisch zu halten und gleichzeitig eine erheblich viel grössere Möglichkeit als bisher dafür zu schaffen, dass die Direktorien bei der Auslese der Beamtenschaft die Spreu vom Weizen besser als bisher scheiden könnten.

Man schreibt mir: "Es besitzt n. Kummer-Werte. mehr als rein historisches Interesse, wenn man beobachtet, dass jetzt, über ein volles Jahrzehnt nach jener schweren Wirtschaftkrise zu Anfang des laufenden Jahrhunderts, ein grösseres Industrieunternehmen daran geht, die letzten Erinnerungen an jene Periode schmählicher Zusammenbrüche wegzulöschen, Soweit sich ihre Spuren noch in seiner finanziellen Organisation zeigen. Es ist das Sachsenwerk Licht und Kraft, Aktiengesellschaft in Dresden, jenes Unternehmen, das im März 1903 errichtet worden ist in dem Bestreben, das am 15. Juni 1901 in Konkurs geratene Unternehmen der Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk vorm. O. L. Kummer & Co. in Dresden, soweit möglich, weiterzuführen. Der Kummer-Konkurs, dem bald die Affäre der Kreditgeberin der Kummerwerke, der Dresdner Creditanstalt, folgte, hatte seinerzeit ganz ausserordentliches Aufsehen erregt, er wird allgemein als einer der bezeichnendsten Fälle schwerer finanzieller Missgriffe und Schäden betrachtet, die in grösserer Zahl um die Jahrhundertwende im deutschen Wirtschaftleben, ganz speziell aber auch in der deutschen Elektrizitätindustrie, festzustellen waren. Durch den Konkurs der Gesellschaft wurden sehr weite Kreise geschädigt, zumal die Weite der Gesellschaft (10 Millionen M Aktien, daneben 4 Millionen M Obligationen) durch offizielle Börsennotiz weithin gedrungen waren. Bei dem Konkurs wurde fast das ganze Aktienkapital verloren. Befriedigt wurden lediglich die bevorrechtigten Forderungen, auf die nicht bevorrechtigten wurden in der Zeit bis April 1907 — die Kummer-Firma wurde im Juli 1907 gelöscht — 271/4 % verteilt. Als es sich darum handelte, aus den zerschmetterten Resten der finanziellen Organisation der Kummerwerke das zu retten, was der Erhaltung wert schien, beschritt man einen Weg, den man heute nicht mehr geht, und zwar auch wegen der Ersahrungen nicht mehr wählt, welche die Experimente der früheren Epoche gebracht haben. Allenfalls im Privatleben gibt man jetzt, besonders in Fällen "stiller" Insolvenz und in Spekulantenkreisen sogenannte Besserungscheine aus, d. h. eine Art Ehrenpflichtscheine, die von dem Schuldner dann eingelöst werden, wenn eine Besserung seiner finanziellen Verhältnisse ihm dies gestattet. Man lässt in solchen Fällen also gewissermassen in einer rechtlich sehr losen Form fällige Guthaben im Wege freiwilliger Verständigung ablösen durch Wechsel auf-die Zukunft, Wechsel, deren Einlösung, wenn man das so nennen darf, freilich durch kein Wechselgesetz geregelt ist. Immerhin, es gibt schlechtere Papiere als solche Besserungscheine, das werden die, die hinter die Kulissen der Finanz sehen, gern bestätigen. Bei Gesellschaften aber stellt man heutzutage nicht gern mehr derartige Besserungscheine aus. Man hat sich daran gewöhnt, in Fällen unzweifelhaften finanziellen Niederbruchs reinen Tisch zu machen, nan lässt diejenigen, die hereingefallen sind, die aber nicht eben selten als an der Verwaltung mitbeteiligte Grossaktionäre nicht einmal schuldlos in die Misere gekommen sind, auch jeweils die Kosten des verdorbenen Mahles bezahlen. Bestenfalls bietet man den Aktionären oder sonstigen Interessenten, besonders auch Gläubigern eines zusammengebrochenen Unternehmens, wenn es zu einer Neu- und Umgründung kommt, mit mehr oder minder grossem Entgegenkommen gegen die Einschiessung baren Geldes Aktien der neuen Unternehmung an. Weiter aber geht man meist nicht, und zwar deswegen nicht, weil es eben seine Schattenseiten hat, durch Verzinsung- und Dividendenansprüche, die man Interessenten eines nicht mehr bestehenden Unternehmens bei einer neuen Gesellschaft einräumt, diese und deren eigene neue Interessenten von vornherein zu belasten. Selbst wenn diese Belastung der Gewinne des künftigen Unternehmens materiell nicht erheblich ins Gewicht fällt (wenn sie analle möglichen Voraussetzungen und Bedingungen gebunden ist), hindern doch derartige theoretisch und formell bestehende Ansprüche unter Umständen die Marktfähigkeit des neuen Wertes; dieser wird automatisch beschwert, rangiert jedenfalls nicht unter den Papieren von erstklassig mobilem Charakter, selbst wenn es sich um sonst und an

und für sich gut rentierende, angemessen fundierte Titres handelt. Die Aktie verträgt eben schlecht eine Rechteverquickung, wie sie vorliegt, wenn Dinge zusammengeworfen werden, die eigentlich nicht zusammengehören. In dem Verhältnis der früheren Kummerwerke zu dem heutigen Sachsenwerk lag und liegt eine solche Verquickung. Man hat damals, wenige Wochen nach der Gründung des Sachsenwerks, sich aus der bösen Affäre des Kummer-Niederbruchs gezogen, indem man Wechsel auf die Zukunft ausstellte und glaubte, zu diesem Ausweg unbedenklich greifen zu können, weil man bei der Errichtung des Unternehmens, das auf den Trümmern der Kummerwerke entstand, finanziell auf die Kreise zurückgriff, die als Aktionäre und Obligationäre an den Kummerwerken beteiligt waren, also eine weitgehende Interessenidentität zwischen den Geldgebern der alten Kummerwerke und denen des neuen Sachsenwerks herstellte. Den Kummeraktionären wurde nämlich bei der Gründung des Sachsenwerks gegen gewisse Barzahlungen die Zeichnung von Aktien des Sachsenwerks zugestanden. Insoweit das geschah, wurden die Werte der alten Gesellschaft abgestempelt und berechtigt, an dem künftigen Reingewinn des Unternehmens unter bestimmten Voraussetzungen zu partizipieren. Die Obligationen wurden durch Bar- bzw. Tauschleistungen mit Sachsenwerkobligationen bzw. Sachsenwerksaktien, im übrigen aber ebenfalls durch Einräumung einer Auslosungchance aus dem Reingewinn des Sachsenwerks abgefunden. Für heute interessiert im wesentlichen noch zweierlei Erstens wurde durch den Tausch das Aktienkapital des Sachsenwerks von ursprünglich 11/2 Mill. M um 1 244 800 M Aktien erhöht, die nicht durch Barzahlung, sondern durch Rechteabfindung belegt waren. In gleicher Weise entstanden 891 600 M 4 prozentige Obligationen des Sachsenwerks. Von besonderer Bedeutung für den gegenwärtigen Augenblick aber wurde, dass die alten Kummerinteressenten, soweit mit ihnen das Arrangement seinerzeit getroffen worden ist - und davon hatten sich unter den Obligationen nur die Besitzer von 14 000 M Obligationen Serie I (Totalbetrag 11/2 Mill. M) und von 136 000 M Serie I) (ursprünglich 21/2 Mill. M) ausgeschlossen —, Anspruch erhielten auf die Hälfte des Reingewinns, der verbleibt nach Absetzung von mindestens 5% für die gesetzliche Reserve (bis diese 10% des Grundkapitals erreicht hat und nach Verteilung einer Aktiendividende von bis zu 6 %. Diese Hälfte des verbleibenden Reingewinns wird verteilt an die Besitzer von 1486 000 M41/2 prozentiger Obligationen der alten Kummergesellschaft, welche mit 20 % ihres Nennwertes zu tilgen sind, von 2 369 000 M 5 prozentigen Kummer-Obligationen, welche mit 40 % des Nominalen zu tilgen sind, von 3 352 000 M Kummeraktien, die mit 100 % und von 796 000 M Kummeraktien, die mit 331/3% des Nennwertes zu tilgen sind. Die Verteilung erfolgt im Wege der Verlosung. Dieser Tage wurde nun bekannt, dass die Verwaltung des Sachsenwerks, wie sie selbst schreibt, auf Anregung ihrer eigenen Aktionäre diese aus alter Zeit stammenden Gewinnrechte zu beseitigen wünscht. Sie will die mit der Gesellschaft noch verknüpsten nominal 8 003 000 M Kummerwerte, die in Wahrheit einen Tilgunganspruch von rund 4862 100 M repräsentieren verschwinden lassen. Sie will also die vorgesehene lang-

same Tilgung aus dem Reingewinn nicht abwarten, bietet vielmehr auf Basis geliehener Aktien und 5 prozentiger zu Pari rückzahlbarer Obligationen einen Umtausch in der Form an, dass sie ein Zwölftel der heute ja noch im wesentlichen theoretischen Tilgungansprüche effektiv in Aktien oder Obligationen wahlweise den alten Kummerinteressenten ausfolgen will. Die Gesellschaft lässt es sich also etwas über 400000 M nominal in eigenen Werten kosten, um mit diesen alten Ansprüchen, die Erinnerung an eine böse Zeit, aufzuräumen. Das Angebot scheint für die Kummerinteressenten nicht schlecht zu sein, denn selbstverständlich würde es Menschenalter dauern, bis der fast 5 Mill. M erreichende Tilgunganspruch aus Reingewinnen der Gesellschaft auf dem bisher vorgeschriebenen Wege erledigt sein würde. Das kann man sich ohne weiteres ausrechnen, wenn man bedenkt, dass die Gesellschaft bisher lediglich in den letzten drei Jahren je 6% Dividende bezahlt hat, und dass ihr Aktienkapital 41/4 Mill. Mark beträgt. Die Aktien aber und Obligationen, die die Gesellschaft ausfolgen will, sind mobile Werte; die Aktien sind an der Börse eingesührt, können umgesetzt werden, auch die Obligationen sind unterzubringen. Die alten Kummerinteressenten können sich also jetzt auf ihren Tilgungsanspruch bar Geld machen, die Belastung für die Gesellschaft selbst stellt sich auf etwas unter 10 % des gegenwärtigen Kapitals, fällt also auch nicht entscheidend ins Gewicht. Die Gesellschaft aber kann in der Folge leichteren Herzens mit ihrer Dividende den Satz von 6 % überschreiten. Das Sachsenwerk, das in der Epoche der Elektrogrosskonzerne sich nur recht mühsam und mit Opfern (im Jahre 1908 musste eine mit 40 % Aktienzuzahlung verbundene Sanierung vorgenommen werden, ferner wurden in den Jahren 1910 und 1911 Transaktionen vorgenommen, die auf Wiedergleichstellung des durch die Finanzoperationen von 1908 in zwei Kategorien zerfallenen Aktienkapitals mit Erfolg hinzielten) zu einer einigermassen stabilen Gewinnbasis durcharbeiten konnte, hat für 1908 und 1909 nach dividendenlosen Jahren zunächst auf seine Vorzugsaktien je 4 %, für 1910 6 % verteilt und hat auf sein vereinheitlichtes Aktienkapital seitdem die 6 prozentige Dividende aufrechterhalten. Das Sachsenwerk hat sogar in neuerer Zeit die Börsenzulassung in Berlin erhalten und hat Aussicht auf eine stille und friedliche, für die Aktionäre ganz einträgliche Existenz, besonders wenn es in der Folge alle Sprünge vermeidet und, was noch wichtiger ist, in seinen Grenzen bleibt und nicht etwa glaubt, es den Grossen der Industrie gleichtun zu müssen. Gönnen wird man es jedenfalls dem Sachsenwerk, das nicht gerade unter leichten Bedingungen arbeitet, wenn es die letzte nach aussen hin in Erscheinung tretende Erinnerung an seine ominöse Vorgeschichte löschen kann durch die Transaktionen, die es jetzt eingeleitet hat. Prinzipiell scheint die Entwicklung beim Sachsenwerk die Berechtigung der Auffassung zu erweisen, dass es nicht zweckmässig ist, bei Umgründungen von Unternehmungen oder, wie der Fall beim Sachsenwerk liegt, kurz nach der Gründung Belastungen mit Gewinnansprüchen zugunsten von Vorbesitzer-Interessenten vorzunehmen. Derartige Rechte und Ansprüche können in der Folge unter Umständen doch recht unbequem werden."

Von der Direktion der Frauenbank Frauenbank. E. G. m. b. H. wird mir geschrieben: "Von Ihren Ausführungen in Nr. 52 des letzten Jahrganges in Ihrer werten Zeitschrift nahmen wir mit Interesse Kenntnis. Wir möchten uns erlauben, zu Ihren Ausführungen mehr theoretischer Natur, unsere Einwendungen, die nicht nur aus der Theorie, sondern zum grossen Teil aus der Praxis hervorgehen, zum Ausdruck zu bringen. Richtig und unstreitig ist allerdings: Dass eine Ehefrau, die mit Einwilligung ihres Ehemannes ein selbständiges Erwerbsgeschäft betreibt, die gewonnenen Erträge ohne Einwilligung des Ehemannes anlegen kann, und dass mit solchen gewerbetreibenden Frauen die Frauenbank sicherlich ohne Zustimmung des betreffenden Ehemannes in Geschäftsbeziehungen treten kann. Der Herr Verfasser bringt jedoch nicht mit völliger Klarheit zum Ausdruck, dass die Frau ohne weiteres schon über ihr Vorbehaltsgut verfügen kann, und dass dasselbe nach § 1365 BGB. der Verwaltung und Nutzniessung des Mannes entzogen ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass heutzutage bereits, insbesondere in Berlin, wo die Frauenbank zum grösseren Teil ihre Geschäfte erledigt, wie statistisch feststeht, bei der überwiegenden Mehrzahl der Ehen, bei denen die Frau Vermögen einbringt, ein Ehevertrag geschlossen wird. Was die vom Herrn Versasser vorgenommene Citation des § 1380 BGB. anbetrifft, so sei darauf aufmerksam gemacht, dass nach der Literatur der Mann zwar eventuell ein zum eingebrachten Gut gehörendes Recht mit eigenen Mitteln geltend machen kann, dass er jedoch nur im beschränkten Umfange Prozesshandlungen, die Verfügungen sind, z. B. Anerkenntnis, Verzicht, Vergleich, insbesondere Zwangsvollstreckungen nicht ohne weiteres vornehmen kann, dass insbesondere der Prozessgegner im Falle Verurteilung nur dann an den Mann zu leisten hat, wenn die Zustimmung der Frau hierzu vorliegt, widrigenfalls er der Frau gegenüber von der Verpflichtung zur Rückzahlung nicht befreit wird (E. J. W. 11 S. 654). Auch wenn die Klage auf Leistung oder Zahlung an den Mann lautet, darf dieser nach § 1375 BGB. nur mit Zustimmung der Frau die Leistung usw. einnehmen. Wir möchten noch darauf aufmerksam maehen, dass derartige Fälle, wie sie der Herr Verfasser vorsieht, bisher in der Praxis der Frauenbank noch nicht vorgekommen sind, dass vielmehr mit Zustimmung, ja sogar auf Anweisung des Ehemannes sehr häufig die Einzahlungen der Frauen vorgenommen werden. Wurden doch beispielsweise wiederholt Weihnachtsgaben in einem Briefumschlag den Ehefrauen überreicht mit der Aufschrift des Mannes versehen: "Als Weibnachtsgabe zur Einzahlung bei der Frauenbank." Eine Anwendbarkeit des § 823 BGB. (unerlaubte Handlungen) ist nach der herrschenden Judikatur völlig ausgeschlossen, auch für den Fall, dass der Bank bei Abschluss des Rechtsgeschäftes mit der Ehefrau bekanntgegeben sein sollte, dass dieselbe ohne die Zustimmung des Mannes gehandelt hat. Wir betonen hierzu nochmals ausdrücklich, dass wir in unserer Praxis noch niemals bei Geldanlagen, insbesondere Effektengeschäften usw., mit einem Ehemanne irgendeine Differenz gehabt haben. lm übrigen spielt sich das Effektengeschäft bei uns in so soliden Bahnen ab, dass Einwände und Verluste für uns nicht zu befürchten sind. Auch sei darauf hingewiesen,

dass an und für sich die gesetzliche Vermutung bestehen dürste, dass eine weibliche, einen volljährigen Eindruck machende Person mit Recht wohl als geschäftsfähig und als berechtigt betrachtet werden dürste, mit der Frauenbank finanzielle Transaktionen vorzunehmen, solange nicht ausdrücklich das Gegenteil erklärt wird, und dass daher bei der Annahme von Zahlungen einer solchen Person weiblichen Geschlechts, eine unerlaubte Handlung usw. wohl schwerlich konstruiert werden kann. Auch die Reichsbank nahm Depositen, solange sie noch reinen Depositenverkehr führte, von Frauen an, ohne danach zu fragen, ob dieselben im gesetzlichen Güterstande lebten und dass eheliche Nutzniessung und Verwaltungrecht des Ehemannes bestand oder nicht. Die gesetzliche Präsumption dürfte dafür sprechen, dass eine Ehefrau, die Geldbeträge einzahlt, hierzu vom Ehemanne berechtigt worden ist, und diese Beträge aus eigenem Erwerbsgeschäft oder aus dem Vorbehaltsgut entnommen hat. Keine Bank fragt danach, solange nicht ein besonderer Verdacht besteht, ob der Einzahler (Mann) eines Depots volljährig oder minderjährig ist, ob derselbe den zur Einzahlung verwandten Betrag gestohlen, gefunden oder unterschlagen hat. Jede Sparkasse nimmt Einzahlungen von Frauen, ja auch von unzweifelhaft minderjährigen Personen (Kindern) entgegen, ohne danach zu fragen, ob der Vater bzw. Ehemann die Vollmacht zur Einzahlung des Geldes gegeben hat oder nicht. Wie übrigens auch der frühere Titel der Frauenbank: "Genossenschaftsbank selbständiger Frauen" besagt, macht dieselbe zum grösseren Teil ihre Geschäfte mit Frauen, das heisst, weiblichen Wesen, die selbständig denken und fühlen, sich ihr Brot verdienen oder vom eigenen Gelde leben und nicht vom Manne abhängig sind. Die meisten unserer Mitglieder und Kunden sind unverheiratet, getrennt oder geschieden und betrachten unsere Bank als einen Anschluss und Hort. Wir behandeln deshalb auch jedes Mitglied individuell und passen uns den Lebensverhältnissen desselben nach Möglichkeit an. Dass übrigens die vom Herrn Verfasser citierten rechtlichen Bestimmungen in der Praxis im heutigen Rechtsleben, als veraltet, überlebt und auch bis zu einem gewissen Grade als unberechtigt angesehen werden, beweist die Tatsache, dass Tausende und Abertausende von Ehefrauen mit Erfolg ihre Rechtsgeschäfte in Berlin durchführen und abwickeln, ohne dass viel nach den einschränkenden Bestimmungen der einzelnen Paragraphen gefragt wird. Im übrigen möchten wir noch darauf hinweisen, dass es gegenüber den Frauen, die heute (und es sind zahlreiche!) vom Wirtschaftgelde oder auf andere Weise, ohne das Wissen des Mannes, der häufig verschwenderisch genug veranlagt ist, sich einige Sparpfennige sammeln, die sie vor dem Manne verbergen müssen, als eine Wohltat zu betrachten ist, wenn diesen Frauen eine Möglichkeit geboten wird, ihr Geld in ihrer eigenen Bank selbst zu verwalten und anzulegen. Ein Beweis, wie angebracht dieses Verzichten auf die ehemännliche Zustimmung ist, beweist schon die Tatsache, dass manche dieser Ehefrauen sogar dringend darum bitten, die Depositenbücher bei der Bank aufzubewahren, um ganz sicher zu sein, dass die auf dieselben eingezahlten Beträge auch wirklich bis zu der Zeit, wo sie gebraucht, aufgespart werden. Auch der ethische Zweck, den diese selbständige Erziehung zur

Sparsamkeit verfolgt und, wie mit Stolz gesagt werden kann, auch erreicht, ist für die Frau von grossem Werte. Keiner wird wohl bestreiten, dass eines der wertvollsten ethischen Momente schon bei den der Kindererziehung dasjenige ist, das Kind durch Gewährung eines nicht allzu gering bemessenen Taschengeldes dazu anzuhalten, seine Ausgaben vernunftgemäss einzuteilen und so den Sparsinn des Kindes zu wecken. Um so freudiger sollte es begrüsst werden, wenn auch den Frauen die Möglichkeit gegeben wird, finanziell selbständig zu denken und zu handeln, und damit zum Wohle der Familie und der ganzen Nation beizutragen. Was den im Artikel besindlichen Schlusspassus, "Frauenrechtlerinnen oder Frauenunrechtlerinnen" anbetrifft, so sei darauf hingewiesen, dass wir, - wenn wir die en Ausdruck gebrauchen wollen, - als "Frauenrechtlerinnen der Frauenbank", den wohl auch jedem objektiven Gegner der Frauensache ehrenvoll erscheinenden Zweck verfolgen, die Frau, die freiwillig oder gezwungen ist, den Kampf ums Leben neben dem Manne und gegenüber dem Manne aufzunehmen, in der Erreichung ihrer nicht nur dem eigenen Wohle, sondern auch dem der Gesamtheit dienenden Ziele zu unterstützen. Die Frau will nicht mehr unter dem Manne stehen, sie will als ehenbürtige Gefährtin neben ihn treten und ihm, wenn notwendig, auch finanziell im Kampfe ums Leben treu zur Seite stehen."

Der Sekretär der Bayrischen Noten-Scheckvaluta. bank, Heir Georg Zobel-München, schreibt: "Zum Artikel "Scheckvaluta" in Heft 52 Ihrer geschätzten Wochenschrift (Jahrg. 1913, S. 1054) wünschen Sie Aeusserungen sachkundiger Leser. Ihre dem Herrn Einsender gegebene Information enthält meines Erachtens bereits alles, was in dieser Sache in Erwägung gezogen werden muss. Ich glaube mich nicht mit der Vorhersage zu fäuschen, dass es keinem Ihrer Leser gelingen wird, eine Schablone zu finden, die den Beifall aller den Scheckverkehr pslegenden Institute und Anstalten derart finden dürste, dass sie nach dieser die Valutierung einzulösender und eingelöster Schecks vornehmen werden. Schon der Umstand, dass der Scheck von heute nicht nur "wie der Scheck von damals" beim reinen Giro-Scheck-Verkehr zur Geldentnahme benützt wird, sondern dass er auch im Kontokorrentverkehr, bei der Verwaltung offener Depots, im Spai kassenverkehr usw., also bei den verschiedensten Kontoführungen, die gleiche Verwendung findet, erschwert es, die Valutierung nach einem einheitlichen Schema zu regeln. Es steht für mich ausser allem Zweisel, dass eine Bank berechtigt ist, avisierte Schecks spätestens mit dem Tage des Eintreffens des Avises zu belasten. Denn von diesem Zeitpunkte an gilt der avisierte Scheckbetrag rechnerisch für die Bank als gespetrt, und er steht daher nicht mehr zu ihrer Verfügung. Das Geld für den Scheck muss von diesem Tage an bereitgestellt sein; mag dieser sofort oder nach Tagen zur Einlösung vorgezeigt werden das Moment der Sperre ist für die Valutierung entscheidend. Von einem bedeutenden Zinsengewinn der Bank kann in dem vorstehend geschilderten Fall m. E. keine Rede sein. Im Gegenteil, gerade bei hohen Summen und einem mehrfachen Zusammentreffen solcher kann die bezogene Stelle in die Lage versetzt werden, das Bargeld durch Hüssigmachung von Wechseln oder Wertpapieren erst beschaffen und unter Umständen dafür einen höheren

Satz anlegen zu müssen, als den in der Scheckrechnung angesetzten. Die Annahme Ihres Herrn Einsenders, es könnten 6-7 Tage und je nachdem noch mehr Tage vergehen, ehe ein Versandscheck honoriert werden kann, vermag ich leider nicht zu teilen: ich glaube vielmehr es ist dies auch im Wesen des Schecks begründet -, dass für den Scheck bzw. für dessen Einlösungzuführung bei allen Beteiligten ein beschleunigtes Verfahren zur Anwendung gelangt, insbesondere durch die Benutzung der Abrechnungstellen, durch telephonische Anfragen, direkter Remittierung an den Zahlungort usw. Die nur 10tägige Protestfrist bildet allein schon ein Hemmnis für eine längere Umlaufszeit des Schecks; je höher der Betrag, auf den er lautet, desto rascher schliesst sich der Kreis des Umlaufs. Nur minimale Beträge, die kein besonderes Risiko in sich bergen, werden von einem zum anderen geschoben. Eine Reihe von Banken verlangt vertraglich die Avisierung der Scheckentnahme nur bei grösseren Beträgen, während kleinere Summen ohne Avis sofort ausbezahlt werden. Nur zu gewissen Terminen werden solche Schecks in ihrer Gesamtheit zu bedeutender Höhe anschwellen; da aber die Banken aus ihren Statistiken diese Fälle im voraus zu bestimmen vermögen, wird es ihnen nicht schwer, wenn es je nötig sein sollte, zur geeigneten Zeit sich hierfür den fehlenden Mehrbedarf zu beschaffen. Die Einlösung der nicht zu avisierenden Schecks wird sie nie in Verlegenheit setzen, und sie können daher mit deren Valutierung kulant verfahren. Aus diesem Grunde wäre es zu begrüssen, wenn derartige Schecks mit dem Ausgebungtage valutiert würden. Einer Anzahl mir voiliegender Giro-Reglements, worunter auch das der Bayerischen Notenbank, entnehme ich, dass dies bei vielen Banken bereits geschieht. Völlig ausgeschlossen aber scheint es mir, dass Banken bei der Festsetzung der Valutierung weise sich von der Absicht leiten lassen könnten, durch Benachteiligung ihrer Kunden, eigenen Gewinn erzielen zu wollen. Gewaltige Zinsverluste entstehen durch Scheckversendungen, es kann dies von niemandem bestritten werden. Das Verschulden trifft aber nicht - wie Ihr Herr Einsender meint - die Banken, sondern die Geschäftswelt. Haben nicht die Banken, allen vordie Reichsbank, durch den Ueberweisungverkehr der Geschästswelt den Weg raschester, glattester und billigster Zahlungausgleichung gebahnt, eine Zahlweise, mit der keine aller anderen Länder zu konkurrieren vermag? Wann werden unsere sonst so tüchtigen Kausleute, Grossisten und Fabrikanten sich zur Erkenntnis durchringen, dass es für sie und den mit ihnen in Verbindung Stehenden weit vorteilhafter ist, rote oder blaue usw. Schecks der Bank einzuliefern, damit diese den Gegenwert tags darauf dem auswärtigen Empfänger zuführen, als Versandschecks herauszuschreiben, die nach kürzeren oder längeren Irrfahrten, um die Ordnungmässigkeit feststellen zu können, wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgeschickt werden müssen? Solange aber - wie das gegenwärtig der Fall ist - Tausende und aber Tausende von Versandschecks von Ort zu Ort geschoben werden, so lange werden die in Rede stehenden Zinseinbussen ihre Hauptursache nicht in Buchungsünden der Banken haben, sondern darin, dass die deutsche Handelswelt die Vorteile unseres Ueberweisungverkehrs in ihrem vollen Umfange noch immer nicht zu erkennen vermag."

# Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

| man notie                                                                             | re auf seinem Kalender vor:-)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freitag,<br>16. Januar<br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> %                             | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-Bericht. — Reichsbankausweis. — GV.: Deutsche Bierbrauerei AktGes. Berlin.                                                                                                                                                                              |
| Sonnabend,<br>17. Januar<br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> <sup>9</sup> / <sub>0</sub> | Bankausweis New York. — Reichsbank-<br>ausweis. — GV.: Brauerei Isen-<br>beck, Busch Waggon- u. Maschinen-<br>fabrik, Voigtländer & Sohn.                                                                                                                                                |
| Montag,<br>19. Januar<br>48/4%                                                        | Essener Börse. — Jahresausweis der deutschen Eisenbahnen. — GV.: J. P. Bemberg AktGes., Deutsch-Ueberseeische Elektrizitäts-Gesellschaft, Salzbergwerk Neu-Slassfurt.                                                                                                                    |
| <b>Dienstag</b> , 20. Januar 43/40/0                                                  | Düsseldorfer Börse. — GV.: Henninger Reif bräu Erlangen, Stettiner Spritwerke, Maschinenbau AktGes. Golzern-Grimma. — Schluss des Bezugsrechts AktGes. Germania Druckerei, Einreichungfrist Crusauer Kupfer- und Messingfabrik.                                                          |
| Mittwoch,<br>21. Januar<br>43/40/                                                     | Düsseldorfer Börse. — GV.: Wanderer-Werke, Bremer Strassenbahn.                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. Januar 43/40/0                                                                    | Essener Börse. — Ironage-Bericht. —<br>Bankausweise London. Paris.                                                                                                                                                                                                                       |
| Freitag,<br>23. Januar<br>45/80/0                                                     | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-<br>Bericht. — Dekadenausweis Luxem-<br>burgische Prinz-Heinrich-Bahn. GV.:<br>Villengelände Zehlendorf-Süd.                                                                                                                                            |
| Sonnabend,<br>24. Januar<br>43/4%                                                     | Bankausweis New York. — Reichsbank-<br>ausweis. — GV.: Hofbierbrauerei<br>Schöfferhoff, Bau-Ges. Kaiser-Wilhelm-<br>Strasse, Ica AktGes., Poncet Glas-<br>hüttenwerke, Chemische Fabrik Moritz<br>Milch, Ver. Hüttenwerke Burbach-<br>Düdelingen, Meteor AktGes., Gesecker<br>Kalkwerke. |
|                                                                                       | Ausserdem zu achten auf:<br>Jahresbericht des Berliner Kassen-<br>vereins, Deutsche Treuhand-Gesellschaft,<br>Abschlüsse von Banken und Zement-<br>fabriken.                                                                                                                             |
|                                                                                       | Zulassunganträge (in Mill. M): Frankfurt a. M.: 30 neue Aktien Hamburg-Amerika-Linie. Dresden: 1 neue Aktien AktGes. Sächsische Gussstahlfabrik Döhlen, Mannheim:                                                                                                                        |

Heidelberg.

Verlosungen:

Aktien H. Fuchs Waggonfabrik

20. Januar: 3% Stadt Paris 400 Fr. (1871), 2% Stadt Lüttich 100 Fr. (1897). 22. Januar:  $2^{1/2}\%$  Stadt Paris 400 Fr. (1892).

## Gedanken über den Geldmarkt.

Die Bank von England hat am 8. cr. die erwartete Diskontermässigung um 1/2 % vorgenommen. Der Entschluss mag den D.rektoren nicht schwer gefallen sein, da, abgesehen von der fortschreitenden Erleichterung des offenen Marktes, auch ein überaus günstiger Bankausweis der die Herabsetzung beschliessenden Sitzung vorlag. Die Tilgung der Schulden Lombardstreets bei der Bank geht nach diesen Ziffern in überaus raschem Tempo vor sich. So weist das Portefeuille allein eine Abnahme von über 20 Millionen Pfund auf, von denen der Markt zirka 14,6 Millionen durch Zurückgreifen auf seine Depositen bei der Bank beschaffte. Auch in den übrigen Positionen sind Besserungsrekorde zu verzeichnen. Der Barvorrat ist um zirka 2,1 Millionen gestiegen und hat sein Uebergewicht gegen das Vorjahr von zirka 3,7 Millionen Pfund ungefähr behauptet. Auch die Totalreserve ist um 2,7 höher und übertrifft die vorjährige um zirka 3,3 Millionen. Durch diese Besserung und die Abnahme der Depositen ist das Prozentverhältnis der Reserven zu den Passiven um nicht weniger als 16 % gestiegen und stellt sich hiermit um 41/2 % besser als zur gleichen Zeit im Vorjahr

Angesichts dieses Status hätte sogar eine Ermässigung um ein volles Prozent in Frage kommen können, es mag aber bei der Bankleitung nach den Ereignissen des vergangenen Jahres noch immer die Neigung zu einem recht reservierten Vorgehen bestehen. Ausserdem war zur Zeit des Beschlusses die Entlastung des offenen Marktes in London noch nicht soweit vorgeschritten wie heute. Inzwischen ist aber der Platzdiskont in London unter dem Eindruck der günstigen Ziffern des Ausweises und durch weitere Kupons- und Dividendenausschüttungen wieder erheblich gesunken (auf ca. 35/8 %), so dass der über Gebühr grosse Abstand des Privatdiskonts vom Banksatz bereits von neuem so hoch ist als vor der Ermässigung. Als weiteres günstiges Moment kommt für London in Betracht, dass der Cable Transfert New York in der letzten Zeit noch ganz erheblich gestiegen ist. Diese Bewegung dürfte damit in Zusammenhang zu bringen sein, dass der Höhepunkt der amerikanischen Exporte aus der letztjährigen Ernte nunmehr überschritten ist. Der Cable Transfert nähert sich bereits einem Kursstande, der Exporte amerikanischen Goldes nach London erwarten lässt, die noch eben befürchtete Konkurrenz New Yorks am londoner Geldmarkt weicht daher sehr schnell Verhältnissen, welche die Hoffnung auf Zuflüsse von New York berechtigt erscheinen lassen. Da nun die Wechselkurse auch im Verhältnis zu den übrigen Ländern für England recht günstig stehen, sollte die Bank unter normalen Verhältnissen in den kommenden Wochen auf eine weitere Stärkung ihres Metallbestandes von aussen her rechnen dürfen, und es wären alle Voraussetzungen gegeben, recht hald an eine weitere Diskontermässigung in London zu denken. Ob aber die Bank von England von dieser Gunst der Verhältnisse wird profitieren können, erscheint durch die Strikeverhältnisse in Transvaal wieder bedenklich in Frage gestellt. Dort haben die Arbeiterunruhen Dimensionen angenommen, die einen ungestörten Weiterbetrieb der Minen vielfach

Die Merktasel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle sir ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Ausschluss, u. a. über Gereralversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner sinden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betressenden Tagen in der Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berlin vom selben Tag des Vorjahres.

unmöglich machen müssen und vor Allem den Transport des geförderten Goldes verhindern werden. Wenn es nicht bald zu einer Beilegung der Schwierigkeiten kommt, wird man daher für einige Zeit mit einer Stockung der südafrikanischen Zufuhren rechnen müssen, und es ist wohl möglich, dass ein solches Ereignis zum vorläufigen Aufschub einer weiteren Diskontermässigung in London führen könnte.

Es ist anzunehmen, dass die Reichsbank hier schon in allernächster Zeit dem englischen Beispiel folgen und ihre Rate herabsetzen wird. Die Rückflüsse in der ersten Januarwoche waren recht befriedigend, und die Bank dürste schon im Laufe der zweiten aus der Notensteuer heraus sein. Der offene Markt ist flüssiger denn je und der Privatdiskont in so weitem Abstand vom Banksatz, dass ein Einfluss des letzteren auf die Bildung der Devisenkurse zweifellos nicht mehr existieren kann. Es fallen

also alle Voraussetzungen für den Aufschub der Ermässigung weg, und eine solche wird schon deswegen keinen Widerstand finden, weil der Regierung an einem niedrigeren Satze zur Unterstützung der kommenden Konsolsemission gelegen sein muss. Die Abwärtsbewegung des Privatdiskonts hat noch weitere Fortschritte gemacht, so dass dem deutschen Markt noch immer die ungewohnte Rolle als billigster Diskonteur zufällt. Es sind auch im Zusammenhang hiermit zweifellos von Deutschland kurzfristige Anlagen an den fremden Plätzen erfolgt, namentlich wohl in Oesterreich-Ungarn und Russland, wo die lohnendsten Zinsen zu erzielen sind. Die Devisenkurse sind als Folge hiervon weiter gestiegen, doch ist die einzige Valuta, die bereits eine für den Goldbestand der Reichsbank bedenkliche Höhe erklommen hatte, Check London, von dem höchsten Niveau wieder etwas zurückgegangen.

Justus.

## Antworten des Herausgebers.

Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Ableitung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Der Herausgeber des Plutus erteilt grundsätzlich keine Auskünfte über die Solidität und den Ruf von Firmen sowie über die Qualität von Wertpapieren. Alle hier wiedergegebenen Auskünfte sind nach bestem Wissen und eventuell nach eingehender Erkundigung bei Sachverständigen erteilt. Die Auskunfterteilung ist jedoch eine durchaus freiwillige Leistung des Herausgebers, für die er keinerlei vertragliches Obligo übernimmt.

Anfrage: "Ist es bei grossen Aktiengesellschaften allgemein üblich, bei ungewöhnlich hohen Gewinnergebnissen ausser den offen geführten Reservekonten stille Rücklagen zu bilden, um die grossen Ge-winne nicht öffentlich zu zeigen und um über diese Summen später wieder verfügen zu können, ohne Generalversammlungbeschlüsse herbeiführen zu müssen, mit dem Nebenzwecke, die Dividendenausschüttungen bei ge-minderten Jahreserträgen auf einer gewissen bzw. be-ständigen Höhe halten zu können? Wenn ja — sind die Summen, die auf solche Weise den zu veröffentlichenden und zu verteilenden Jahresgewinnen entzogen werden, den gewinnanteilberechtigten Angestellten tantiemepflichtig oder nicht, wenn nicht ausdrücklich vorher vereinbart war, dass dies nicht der Fall sein solle? Gibt es Gesellschaften, die ihren gewinnanteilberechtigten Angestellten die vereinbarten Tantiemen auch von solchen stillen Rücklagen zahlen, weil sie der Meinung sind, es ständen diesen die Tantiemen zu voh den ganzen Gewinnen, die nach Abzug der Abschreibungen und der offenen Rücklagen bleiben, da diese Gewinne doch von ihnen miterarbeitet sind? Oder haben die leitenden Kreise in den grossen Aktiengesellschaften das Rechtsgefühl, dass sie auf die betr. Angestellten keine Rücksicht zu nehmen haben, wenn sie glauben, aus geschäftlichen Gründen Gewinnschmälerungen vornehmen zu müssen durch Schaffung stiller Rücklagen? Es liegt tatsächlich ein Fall vor, in dem die Leitung eines Werkes seit Jahren die Gewinne schmälert, indem sie die Lagervorräte niedriger in der Bilanz einstellt als sie vorher in der Inventur gewissenhaft und vorsichtig bewertet wurden. Die so geschaffene Rücklage wird in jedem folgenden Jahre wieder in die Erscheinung treten, wenn die Lagervorräte wieder mit ihrem wahren Inventurwert in die Bilanz eingesetzt werden. Diese Werkleitung betrachtet diese stillen Rücklagen nicht als tantiemepflichtig, was sie damit begründet, sie sei nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, durch eine vorsichtige Be-wertung der Lagervorräte stille Rücklagen zu schaffen, die den Erfolg haben, dass die Konkurrenz nicht auf zu hohe Gewinne hinweisen könne und dass die Möglichkeit damit gegeben sei, in minder guten Jahren gleich gute Dividenden verteilen zu können. Sie weist darauf hin, dass die dem Gewinn des einen Jahres entzogenen Summen

in späteren Jahren in den Gewinn zurückfliessen und dann der Tantiemenberechnung unterworfen werden, so dass ja nur eine zeitliche Verschiebung, aber keine Beraubung der Gewinnanteilberechtigten vorliege. Diese Meinung beruht, wenn sie wirklich gehegt wird, auf einem Trugschluss, da der Rückfluss der stillen Reserven jahrelang dauern kann und tatsächlich schon jahrelang unterblieben ist, und inzwischen unter den Gewinnanteilberechtigten Ab- und Zugang eintreten, der eine oder andere weg-sterben kann usw.. abgesehen davon, dass den Anteil-berechtigten der nicht unerhebliche Zinsgenuss — es handelt sich um mehrere Tausende Mark von Tantiemen! - verloren geht. Der Umstand, dass bei neu hinzugetretenen Gewinnanteilberechtigten vorsorglich die Abmachung getroffen wird, dass alle Rücklagen ohne Ausnahme aus der Tantiemeberechnung auszuscheiden haben, lässt erkennen, dass die älteren Anteilberechtigten auch dadurch geschädigt werden, dass bei dem späteren Rückfluss der stillen Rücklagen nicht die allein, die an diesen Gewinnen beteiligt waren, an ihnen teilnehmen werden, sondern alle dann vorhandenen Anteilberechtigten. Meine persönliche Auffassung ist die, dass die zu gewissen Zeiten an einem embarias de richesse leidenden Werkleitungen zweifellos berechtigt sind und richtig handeln, wenn sie die hohen Gewinne geheim halten und in den guten Jahren für die schlechteren mit vorsorgen; wenn die gesetzlichen und sonstigen offenen Reserven so hoch angefüllt sind, dass die Aktionäre für weiteres Auffüllen nicht mehr zu haben sind, dann müssen eben stille Re-serven geschaffen werden. Aber, weshalb dann die ge-winnanteilberechtigten Angestellten schädigen und ihnen ihren wohlverdienten Lohn vorenthalten? Lässt sich denn das eine nicht erreichen, ohne das andere zu vermeiden? Warum sollte man die Tantiemen von solchen stillen Rücklagen nicht auszahlen können? Bloss weil das HGB. für die Tantiemen der Vorstaudsmitglieder vorschreibt, sie dürften nur von dem nach Abzug der Abschreibungen und der Rücklagen verbleibenden Reingewinne berechnet werden? Das trifft doch die nicht dem Vorstande an-gehörenden gewinnanteilberechtigten Prokuristen nicht. Die Vorstandsmitglieder können ebenso wie die Mitglieder des Aufsichtrates schadlos gehalten werden durch entsprechende Erhöhung ihrer Tantiemen. Das könnten

zwar die Prokuristen auch, sehr richtig!, aber wenn sie es nicht werden, wie dann? Dann sind und bleiben sie

doch geschädigt . . . "
Antwort: Die Entscheidung der von Ihnen gestellten Frage ist lediglich von den Verträgen abhängig, die zwischen den Angestellten und den Gesellschaften existieren. Meist wird die Tantieme von einem bestimmten Reingewinn gewährt. Unter Reingewinn kann man unbedingt nur das verstehen, was die Gesellschaft als Reingewinn ausweist. Es würde sich hier also um das tat-sächliche Erträgnis abzüglich aller von der Gesellschaftsleitung für erforderlich gehaltenen Rückstellungen mithin auch der stillen Reserven handeln. Ich gebe Ihnen durchaus zu, daß die Vertröstung auf eine spätere Ausschüttung der stillen Reserven in sehr vielen Fällen aus den verschiedensten Gründen eine Täuschung ist. Denn, wie Sie ganz richtig ausführen, wenn solche Gewinne überhaupt einmal wieder in die Erscheinung treten, so können entweder die ursprünglich anteilberechtigten Personen überhaupt nicht mehr vorhanden sein, oder die Zahl der anteilhabenden Personen kann sich inzwischen so vermehrt haben, daß der einzelne Anteilberechtigte gain cht mehr den vollen Ertrag dessen bekommt, was ihm früher zugefallen wäre. Aber auf der anderen Seite 'ist doch auch darauf aufmerksam zu machen, daß die Ausschütung stiller Reserven so selten oder in so langen Zwischenräumen vielfach gar nicht vor sich geht, wie Sie annehmen. Namentlich bei den Gesellschaften mit schwankenden Erträgnissen ist es durchaus üblich, daß, wenn diese Gesellschaften gut geleitet sind, eine gewisse Ausgleichung der Dividende in schlechteren Jahren dadurch vorgenommen wird, daß die stillen Reserven der guten Jahre wenigstens zum Teil zur Gewinnverteilung mitherangezogen werden. Aber auf diese Dinge kommt es gar nicht an. Es ist für mich zweifellos, daß, wenn nichts besonderes ausgemacht ist, der Angestellte sich diejenige Gewinnberechnung gefallen lassen muß, die der Vorstand aufstellt. Es bleibt ja aber bei der Vertragsschliessung dem Angestellten unbenommen, sich einen entsprechend höheren Prozentsatz bei solchen Gesellschaften, bei denen die Methode großer, stiller Rückstellungen üblich ist, auszumachen. Vielfach wird ja von vornherein über die auszumachen. Berechnung der Modalitäten des tantiemepflichtigen Gewinnanteils Genaues vereinbart. So besteht z. B. bei einer Reihe großer Banken die Uebung, daß die Tautieme der Angestellten sich prozentual nach der verteilten Dividende richtet. In diesem Fall ist es ja ohne weiteres klar, daß alle von dem Vorstand gemachten Rücklagen dabei berücksichtigt werden, d. h. tanitemefiei bleiben. Ich kann namentlich bei Aktiengesellschaften in der von Ihnen bekämpften Methode nichts Unrechtes sehen, als doch auch die Direktoren der Gesellschaften ihre Tantieme nach demselben Modus empfangen. Es stehen sich hier eben die allerverschiedensten Interessen - je nach der Unternehmungsform, um die es sich handelt - gegenüber, deren Ausgleich nur auf dem Vertragswege zuerzielen ist.

## Plutus=Archiv.

## Neue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Die Lebensfähigkeit des Mittelstandes unter dem Einfluss unserer Wirtschaftspolitik. Hest 4 der Wirtschaftspolitischen Tagesfragen. Preis brosch. 20 Pf. M. Gladbach, Volksvereins-Verlag Ges. m. b. H.

Lebensfähigkeit des Mittelstandes. — Die Bedeutung der Wirtschaftpolitik für den Mittelstand. — Mittelstand

und Volkswirtschaft.

Die Vertrustung Deutschlands. Von Hermann Ahlwardt, Rektor a. D. Preis brosch. 50 Pfg.

Leipzig 1913. Verlag von G. Hedeler.

Bankwesen — Wer und was ist das amerikanische Grosskapital? — Die Entstehung und die Entwicklung der Trustbanken in Deutschland. - Wie arbeiten die Trustbanken? - Der Trust im Herren- und Knabengarderoben-Re chäft. - Der Tabaktrust. - Der Kaffeetrust. - Der Trust in der Eisenindustrie und die Firma Krupp. - Der Petroleumtrust. - Der Trust im Getreidehandel, in den Grossschlächtereien und in der Lederindustrie. - Der Warenhaustrust. - Der Trust auf allen anderen Gebieten. Der Trust in Politik und Presse. - Wie erlösen wir uns von diesem Welttrust. - Unser Endziel.

Zeitschrift für die gesamte Versicherungs=Wissenschaft. Herausgegeben vom Deutschen Verein für Versicherungs - Wissenschaft. Schriftleitung Prof. Dr. phil. et jur. Alfred Manes. Band XIII. · November 1913, 6. Heft. Berlin 1913. Ernst Sieg-

fried Mittler & Sohn.

Grundsätzliches und Tatsächliches vom Reichsversicherung-Stempel. Von Dr. jur. Greiff. — Zur Auslegung der & 390, 393 des Versicherunggesetzes für Angestellte. Von Direktor Dr. jur. Hecht, München. Der Entwurf eines neuen Gebäudebrandversicherunggesetzes für Württemberg. Von Dr. jur v. Geyer, Stuttgart. Die Grundbegriffe der Versicherung gegen Schaden durch

Betriebsstillstand infolge Brand. Von Zentralinspektor Hoppe, Wien. Die Reserven der Aktiengesellschaften für Sachversicherung. II. Teil. Von Prof. Dr. phil. Renfer, Bein, - Die Versicherungpflicht im Privatrecht. II. Teil. Von Dr. jur. Dörstling, Frankfurt a M.

Sozialistische Monatshefte. Herausgeber Dr. J. Bloch. 1913. 22. Hest. Preis 50 Pfg. Alle 14 Tage ein Hest. Verlag der Sozialistischen Monatshelte G. m. b. H., Berlin.

Der handelspolitische Aufmarsch der Interessenten. Von Max Schippel. - Die Oekonomie des Gebärstreiks. Von Dr. Ludwig Quessel. - Ein Stückchen Agrarfrage in Holland. Von Johann Hendrick Schaper. -- Die Arbeiterin in der Gewerkschaftbewegung. Von Gertrud Hanna. - Neue Aufgaben und Organisationsformen der Gewerkschaftbewegung. Von Friedrich Kleeis.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Gegründet von Bruno Hildebrand. Herausgegeben von Dr. J. Conrad, in Verbindung mit Dr. Edgar Loening, Dr. W. Lexis, Dr. H. Waentig. III. Folge. 46. Band. Viertes Heft. Oktober 1913. Nebst Volkswirtschaftlicher Chronik August 1913. Preis des Einzel-

heftes 5 M. Jena 1913. Verlag von Gustav Fischer. Privatwirtschaftlehre, Volkswirtschaftlehre, Weltwirtschaftlehre. Von Karl Diehl. - Die wirtschaftliche Gesetzgebung der deutschen Bundesstaaten im Jahre 1912. Zwangsinnungen und Von Walther Stöwesand. Mindestpreise. Von Erhard Schmidt. - Das Bankproblem im Lichte der kurzfristigen Depositen. Ernst Heinemann.

Kursberechnung aller an den deutschen Börsen notierten Dividendenpapiere zum Zwecke der Wehrbeitragserklärung. 1. Ausgabe. Berechnung der Kursabschläge. Als Manuskript gedruckt. Herausgegeben von der Deutschen Bank, Berlin.

Berliner Börse. - Augsburger Börse. - Braunschweiger Börse. — Bremer Börse. — Breslauer Börse. — Cölner Börse. — Dresdener Börse. — Düsseldorfer Börse. — Essener Börse. — Frankfurter Börse. — Börse zu Halle a.S. Hamburger Börse. — Börse zu Hannover. — Königsberger Börse. - Leipziger Börse. - Magdeburger Börse. – Mainzer Börse. – Mannbeimer Börse. – Münchener Börse. — Stuttgarter Börse. — Zwickauer Börse.

Das Buch des Kaufmanns. Ein Hand- und Lehrbuch der gesamten Handelswissenschaften für Kaufleute, Industrielle, Gewerbetre bende, Juristen, Beamte und Studierende. Herausgegeben von Dr. Georg Obst, Dozent an der Handelshochschule in Leipzig. Vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage. 11. bis 16. Tausend. Band I und II gebd. 24.— M. Leipzig 1913. Verlag von Carl Ernst Poeschel.

I. Band. Die Berufsbildung des Kaufmanns. Von Dr. Carl Dunker, Berlin. - Wirtschaft- und Handelsgeschichte. Von Prof. Dr. Richard Mayr-Wien. - Grundzüge der Nationalökonomie. Von Dr. Georg Obst. - Handels-lehre. Von Prof. W. Wick-Basel. - Geld, Bank und Börse. Von Prof. Dr. Kail Helfferich, Professor Dr. Adolph Wagner und Dr. Georg Obst. - II. Band. Handels-, Verkehrs- und Wirtschaftgeographie. Von Prof. Dr. E. Deckert-Frankfurt a. M. — Warenkunde. Von Prof. Dr. G. Schreiber-Chemnitz. — Buchsührung. Von Handelshochschuldozent. Prof. Robert Stern, Leipzig. — Kausmännisches Rechner. Von Fortbildungschuldirektor Max Behm, Berlin. - Die Korrespondenz des Kaufmanns. Von Oberlehter J.Wenzely-Leipzig. — Kontorarbeiten. Von Prof. W. Wick, Basel. - Das Recht des Kaufmanns. Von Dr. J. Festher, Leipzig. - Sachregis'er, zugleich ein Verzeichnis kaufmännischer Fachausdrücke.

Stand und Aussichten unserer Handelspolitik. Hest 5 der Wirtschastspolitischen Tagesfragen. Preis

30 Pfg. M. Gladbach, Volksvereins-Verlag G. m. b. H.
Das Wesen unserer Handelspolitik. — Das Schutzzollsystem. — Das System der Handelsverträge. — Der Zolltarif. — Handelspolitische Wirkungen der äusseren Politik und Privatwirtschaft. — Der Unterschied der deutschen und der englischen Haudelspolitik. — Die bisherigen Wirkungen unserer Handelspolitik. — Das Produzenteninteresse. — Das Konsumenteninteresse. — Die Zukunftaussichten.

Gesamtorganisation des modernen Detailgeschäftes. Von Jeannette Lüdecke und Ernst Lüdecke. Preis gebd. 6, M. W. 30. Verlag für Sprach- und Handelswissenschaft, S. Simon.

Die prinzipiellen Fragen. — Die bauliche Beschaffenheit. — Das Wesen. — Einzeldarstellung. — Gesetzliches. - Wünsche und Winke. - Die Verteilung der Räumlichkeiten. — Die Inneneihrichtung. — Allgemeines. — Einzeldarstellung. — Gesetzliches. — Wünsche und Winke. — Das Personal. — Der Innenbetrieb. — Die prinzipiellen Fragen. — Die Einzelläger. — Das Kassenwesen nebst Paketkontrolle und Rabattausgabe. — Die Kassenrechnerei. — Die Lager- und Warenbehandlung. — Atelierbetrieb sowie Verarbeitung ausser dem Hause. — Das Abzahlunggeschäft. - Das Versandgeschäft. - Die Expedition. Warenkalkulation. — Die Statistik. — Konto- und Buch-haltungwesen. — Die Unkosten. — Die Warendisposition. Die Arbeitdisposition. - Ein Tag aus dem Leben des Chefs.

Ueber die Frage der Errichtung eines deutschen Goldmarktes. Von Joseph Schillig, Doktor der Staatswissenschaften. Heft 19 der Volkswirtschaftlichen Abhandlungen der badischen Hochschulen. Preis brosch. 1,80 M. Karlsruhe i. B. G. Braunsche Hofbuchdruckerei

und Verlag 1913.

Goldmarkt in London. - Behaupturgen der Anhänger eines deutschen Goldmarktes. - Prüfung der Behauptungen im allgemeinen. - Gründe für die Vorherrschaft Londons. - Untersuchung der vorgeschlagenen Massnahmen. Stellung der Goldindustrie zum Goldmarkt. - Zusammenfassung des Ergebnisses und Kritik. - Mittel zum Schutze und zur Steigerung der nationalen Goldreserve.

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. Unter Mitwirkung von Hermann Gunkel und Otto Scheel. Herausgegeben von Friedrich Michael Schiele und Leopold Zscharnack. Lieferung 99/102. Subskriptionspreis 4,00 M. Bd. V, Bg. 1-12. Tübingen 1913. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Römische Religion. — Romanos. — Romantik. — Roscher. — Rosenkranz. — Rosenkranz-Bruderschaft. — Roserkreuzer. — Rostand. — Rotes Meer. — Rousseau. — Rückert. — Ruhestand. — Rumänien. — Rupp. — Ruskin. — Russische Literatur. — Russische Sekten. — Russland. — Ruthbuch. — Sabbath. — Sabbatharier. — Sacharja und Sacharjabuch. — Sachsen. — Säkularisationen. Säkularisten. - Sagen und Legenden. - de Saint-Simon. - Sakrament. - Sakramentalien. - Sakramente. — Salomo. — Salomo-Oden. — Salvatorianer. — Salvianus. — Samaria. — Samoa. — Samuel. — Samuelisbücher. — Sanchuniathon. — de Sanctis. — Sansibar. — Satan im A. T., Judentum und N. T. — Saturn. — Saul. — Sanovarola. — Scaliger. — Schammal. — Schandgemälde. - Scheinheiligkeit. - Hermann Schell. - von Schelling. — Schiller. — Schismaa. — Schlegel, August Wilhelm. — Friedrich Schlegel. — Schleiermacher. — Schlesien. — Schleswig-Holstein. — Schlüsselgewalt. — Schnitzer. — Schönaich-Carolath — Schöpfung. — Schollastik. — Scholien zum A. T. und N. T. — Schopenhauer. — Schottisches Kirchenlied.

Festgabe zum 60. Geburtstage des Herrn Geheimen Justizrats Professor Dr. Riesser. Preis broschiert 12,00 M. Berlin 1913. J. Guttentag, Verlagsbuchband-

G. m. b. H.

Zur Prospekthastung. Von Justizrat Heinrich Dove. - Die Verteilung des Volkseinkommens in Preussen. Von Prof. Dr. Karl Helfferich. - Die Haager Beschlüsse über das einheitliche Scheckrecht. Von Prof. Dr. Franz Klein. - Eine neue Trustentscheidung des Supreme Court von Washington. Von Prof. Dr. Kohler. — Geld und Preise. Von Prof. Dr. Wilh. Lexis. — Der Gesetzentwurf über das Verfahren gegen Jugendliche. Von Prof. Dr. Franz v. Liszt. — Das Wesen des Kredits. Von Prof. Dr. Walter Lotz. - Einige Fragen des internationalen Scheckrechts. Von Justizrat Dr. Felix Meyer. - Die einheitliche Wechselordnung vom Standpunkt des englischen Rechts. Von Dr. Ernst Schuster. — Kritische Erörterungen aus dem Gebiete des Handelsregisters und der rechtlichen Organisation der Aktiengesellschaften. Von Justizrat Dr. Herm. Veit Simon. Zum strafrechtlichen Schutz der Wertpapiere. Von Finanzrat Dr. Ernst Springer. — Gerichtsbuch der Stadt Cassel aus 1505 und 1506. Von Prof. Dr. Adolf Stölzel. - Für eine Reform des italienischen Aktienrechts. Von Cesare Vivante, Prof. an der Universität Rom. — Richter und Recht. Von Justizrat Dr. Georg Wildhagen. — Das Wort "Scheck". Von Prof. Dr. Georg Cohn in Zürich.

Vom Recht der amtlich nicht notierten Werte. Von Otto Bernstein, Rechtsanwalt. - Ueber Interessenver-tretung und Interessenvertreter. Von Prof. Dr. Carl

Mollwo.

Landwirtschaft und Gewerbe. Auf Grund der Ergebnisse der Berufszählungen von 1882, 1895 und 1907 bearbeitet von Dr. Georg Neuhaus, Direktor des städtischen Statistischen Amtes zu Köln. M.-Gladbach 1913. Volksvereins-Verlag G. m. b. H. Preis geb.

Die landwirtschaftlichen Betriebe. - Die Weinbaubetriebe. - Die Forstbetriebe. - Gewerbe, Handel und Verkehr. - Anzahl der Gewerbebetriebe und der in ihnen beschäftigten Personen. — Die Gewerbebetriebe nach ihrer Grösse. — Teilbetriebe, Einzelbetriebe, Gesamtbetriebe, offene Verkaufsstellen und Zweiggeschäfte. — Das Personal der Gewerbebetriebe nach der Stellung im Betriebe. Gewerbliche Benutzung von Motoren und Arbeitmaschinen. Unternehmungformen. — Das Hausgewerbe. — Die geographische Verbreitung des Gewerbes. - Die Ge-

werbeklassen und Gewerbearten.

Die Konkurrenzklausel mit besonderer Berück= sichtigung des Entwurfs eines Gesetzes zur Aenderung der §§ 74, 75 und des § 76 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches. Von Dr. jur. Eberhard Tulesius. Preis brosch. M. 3. 1913. München, Berlin, und Leipzig. J. Schweitzers Verlag (Arthur Sellier).

Wesen der Konkurrenzklausel. - Zweck der Konkurrenzklausel. - Folgen völliger Beseitigung der Konkurrenzklausel. — Missbräuchliche Anwendung der Konkurrenz-klausel. — Die Rechtsprechung über die Konkurrenz-klausel. — Der Gesetzentwurf vom 29. November 1911. — Geschichtlicher Ueberblick. - Der Grundsatz der obligatorischen Karenzvergütung. — Der Anrechnungmodus. Konsequenzen des Wegfalls der Anrechnung. — Die Stellungnahme des Entwurfs zu sonstigen Vorschlägen.

Die Entwicklung der Raiffeisen - Organisation in der Neuzeit. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Genossenschaftswesens. Von Ernst Lemcke, Doktor der Staatswissenschaften. Preis brosch. M3,-. Heft 21 der Volkswirtschaftlichen Abhandlungen der badischen Hochschulen. Karlsruhe i. B. G. Braun'sche Hof-

buchdruckerei und Verlag. 1913.

Die Organisation zu Lebzeiten Raiffeisens. - Die Entstehung der Genossenschaftform. - Die Entwicklung einer Geschäfts- und Verbandsorganisation. — Die bestehende Organisation. - Die Grundanschauungen Raiffeisens. -Die Zeit nach dem Tode Raiffeisens bis zur Umgestaltung der Organisation. — Die Weiterentwicklung der Verbandsorganisation. — Der Generalanwaltschaftverband. — Die Weiterentwicklung der Kreditorganisation. — Die Weiterentwicklung der Rohstofforganisation. — Die Weiterentwicklung der Verkaufsorganisation. — Die Zeit der Umgestaltung der Organisation bis zur Gegenwart. -Die Entwicklung der Organisationsform. — Die Umgestaltung der Organisation im Jahre 1899. — D.e Weiterentwicklung der Verbandsorganisation. — Die Weiterent-

wicklung der Geschäftsorganisation. - Die Entwicklung der Gebiete genossenschaftlicher Tätigkeit. Das Kredit-geschäft, die Spar- und Darlehnskassenvereine. — Das Wareneinkaufsgeschäft der landwirtschaftlichen Rohstoffe. - Das Verkaufsgeschäft landwirtschaftlicher Produkte. kleineren Genossenschaften. - Die ausgedehnten Zentralverkaufgenossenschaften.

Der Vertrieb pharmazeutischer und kosmetischer Spezialitäten in Deutschland. Von Ernst Rosenberg. Heft 1 der "Einzelwirtschaftliche Abhandlungen". Herausgegeben von Friedrich Leitner, Professor der Handelswissenschaft an der Handels-Hockschule zu Berlin. Preis brosch. M 1,75. Berlin 1913. Druck und Verlag von Georg Reimer.

Die pharmazeutische und kosmetische Spezialitäten-Industrie. - Die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie. - Die Entwicklung der kosmetischen Industrie. Die Systematik der pharmazeutischen und kosmetischen Spezialitäten. - Die Propagandatätigkeit des Fabrikanten. -Die Konsumpackung. – Die rechtlichen Einschränkungen der Propagandatätigkeit. – Die rechtlichen Einschränkungen hinsichtlich der Konsumpackung. — Die Beurteilung der pharmazeutischen Spezialitäten. — Die neutrale pharmazeutische und kosmetische Spezialität. - Die ausländische Industrie pharmazeutischer und kosmetischer Spezialitäten. Die allgemeine Lage der Spezialitäten-Grossogeschäfte. Der Verkehr des Grossisten mit dem Fabrikanten. — Der Verkehr des Grossisten mit dem Detailhandel. Schlussbetrachtungen über den Grossoverkehr.

Kali-Taschen = Atlas. Herausgegeben von der Mitteldeutschen Privatbank A.-G. in Magdeburg in Gemeinschaft mit dem Verein der Deutschen Kaliinteressen E. V. Preis gebd. 3 M. Magdeburg 1914.

Festschrift der Hildesheimer Bank 1886 bis 1911. Ein Rückblick auf 25 Jahre Arbeit.

#### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlicher deutscher Aktiengesellschaften.)

Aachener Stahlwarenfabrik Fafnir-Werke A.-G. Aachener Stahlwarenfabrik Fafnir-Werke A.-G., Aachen, 30.1., — 2.1. • Act.-Ges. Carbidwerk Lechbruck, Augsburg, 30.1., 26.1., 5.1. • A.-G. Emscherhütte, Eisengiesserei und Maschinenfabrik vorm. Heinr. Horlohe, Duisburg-Ruhrort, 26.1., 20.1., 2.1. • A.-G. Hackerbräu in München, München, 31.1., 27.1., 8.1. • A.-G. "Porta Westphalica", Minden, 26.1., —, 8.1. • A.-G. für Bahnbau und -Bebrieb, Frankfurt a. M., 28.1., 23.1., 24.12. • A.-G. für Eisenbahn- und Militärbedarf, Weimar, 28.1., 26.1., 6.1. • Allgemeine Deutsche Kommissionsbank A.-G., Berlin, 31.1., 29.1., 7.1.

Baumwollindustrie A.-G. vorm. Strauch & Wachendorf, M.-Gladbach. 23.1., 19.1., 3.1. • Berliner Cementbau-A.-G. i. Liqu., Berlin, 28. 1., 24.1., 9.1. • Bielefelder Volkskaffeehaus A.-G., Bielefeld, 31.1., —, 3.1. • Bierbrauerei Josef Schmitz A.-G., Aachen, 31.1., 27.1., 9.1. • Birkenfelder Feldspatwerke A.-G., Nohfelden a. Nahe, 28. 1., 24. 1., 9.1. • "Brandenburgia" vorm. Wassmuth & Eisenmenger A.-G., Brandenburg a. H., 30. 1., 27. 1., 27. 12. • Brauerei Oswald Berliner A.-G., Berlin, 26. 1., 21. 1., 30. 12. • Brauerei Löwenburg A.-G., Kaiserslautern, 29. 1., —, 9. 1. Löwenburg A.-G., Kaiserslautern, 29.1., —, 9.1.

Brauerei zum Storchen A.-G., Speyer a. Rh., 31.1., 28.1. 3.1. • Bugsirgesellschaft Union i. L., Bremen, 27.1., 24.1., 7.1.

Dampfkesselfabrik vorm. Arthur Rodberg A.-G., Darmstadt, 31.1., 28.1., 8.1. • Dampfschiffschiederei "Horn" A.-G., Lübeck, 10.2., —, 7.1. • Dellitzscha, Schukaladenfabrik A.-G., vorm. Gebr.

Delitzsche Schokoladenfabrik A.-G. vorm. Gebr.

Böhme, Delitzsch, 26.1., 22.1., 5.1. • Deutsche Babcock- und Wilcox-Dampfkessel-Werke A.-G., Oberhausen (Rhld.), 31.1., 26.1., 2.1. • Dresdner Maschinenfabrik und Schiffswerft Uebigan A.-G., Dresden, 27.1., 23.1., 31.12.

Favorite Record A.-G., Hannover, 24.1., 21.1., 3.1. • Farbenwerke Friedrich & Carl Hessel A.-G., Nerchau, 26.1., —, 9.1. • Färbereien und Ap-Nerchau, 26. I., —, 9. I. • Farbereien und Appreturanstalten Georg Schleber A.-G., Reichenbach i. V., 30. I., —, 9. I. • E. Fechner A.-G., Sorau (N.-L.), 29. I., 26. I., 8. I. • Flensburger Spritfabrik A.-G., Flensburg, 14. 2., 11. 2., 6. I. • Frankfurter Musikwerke-Fabrik J. D. Philipps & Söhne A.-G., Frankfurt a. M., 26. I., 22. I., 3. I.

und Electricitätswerke St.-Avold A.-G., Gas- und Electricitätswerke St.-Avold A.-G., Bremen, 28.1., 24.1., 9.1. • Gas- und Electricitäts-Werke Devant les Ponts (Metz) A.-G., Bremen, 28.1., 24.1., 9.1. • Gaswerk Santa Cruz de Tenerife, Bremen, 28.1., 24.1., 2.1.

Hartung, Kuhn & Co., Maschinenfabrik, A.-G., Düsseldorf, 30. 1., —, 7. 1. • Heldburg A.-G. für Bergbau, bergbauliche und andere industrielle Erzeugnisse, Berlin, 26. 1., 23. 1., 3. 1. • Hypothekenbank in Hamburg, Hamburg, 31. 1., 27. 1., 7. 1. — Kaiserbraucrei Beck & Co., Commanditgesellsch. auf Actien, Bremen, 29. 1., 26. 1., 7. 1. • Kapuzinerbräu A.-G., Kulmbach, 29. 1., 27. 1., 2. 1. • Köln-Lindenthaler Metallwerke A.-G., Köln, 29. 1., 24. 1., 5. 1.

Löwenbrauerei A.-G. vorm. J. Busch, Mannheim, 28.1., 24.1., 5.1.

Malzbierbrauerei Groterjan & Co., A.-G., Berlin, 23. 1., 21. 1., 3. 1. • Maschinenfabrik Elsterer A.-G., München, 30. 1., 27. 1., 5. 1. • Mecklenburgische Rückversicherungs-A.-G., Schwerin i. M., 24. 1., 8. 1. • "Meteor" A.-G. Geseker Kalk- und Portland-Cementwerke, Lippstadt, 24.1., 20.1., 5.1.

Neckarsulmer Fahrzeugwerke A.-G., Heilbronn, 29, L. 26, L. 5, L. • Neue Kleinbahn-A.-G. Creusitz-Crostitz, Merseburg, 28.1., -. 8.1. ·

deutsche Feuerversicherungs-Gesellschaft i Liqu., Hamburg, 30.1., 28.1., 7.1.

Oberrheinische Weininteressenten-A.-G., Strassburg i. E., 31.1., 23.1., 2.1. • Osnabrücker Metallwerke A.-G., Osnabrück, 26.1., 22.1., 2.1.

Panoptikum A.-G., Hamburg, 22.1., 21.1., 6.1.

• F. M. Pelzer A.-G., Mainz, 22.1., 18.1., 6.1.

4175 4300

1425 1550

2650 2775

5800 6200

48500 51000

2850 2950 9700

26000 28500

2700 2800

12700 12850

4900 5000

6950 7100

30000 31500

16200 17200

28700 30000

17600 17900

3100 3200 450

2325 2375

2200 2475

6600 6750

17200 17800

1425 1475

1700 1800

- 12000

65000

5700 19300 19900

1825

40400

• Sächsische Handelsbank i. Liqut. Dresden, 5.2. 31.1. 7.1. • Siegener Eisenbahnbedarf A.-G., Siegen, 14.2., 7.1. • Sinalco-A.-G., Detmold, Detmold, 20.1., 22.1., 3.1. • Solbad Segeberg A.-G., Segeberg, 29.1., 5.1.

Stahlwerk Becker A.-G., Willich, 29.1., 8.1. • H. Stodiek & Co. A.-G., Bielefeld, 24.1., 2.1.

Villengelände Zehlendorf-Süd A.-G., 23. 1., 19. 1., 3. 1.

Werkzeugmaschinen-A.-G., Cöln, 30.1, 6.1. • Westfälische Kreditanstalt, Kommanditges. a. Actien i. Liqu., Schwerte, 30.1., 26.1., 5.1. • Westfälische Transport-A.-G., Dortmund, 28.1..

boten

1450

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Hans Gostar in Charlottenburg.

# der Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

## Essener Credit-Anstalt in Essen-Ruhr.

Zweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Bochum, Borbeck, Bottrop, Dorsten i. W., Dortmund, Duisburg, D.-Ruhrort, Gelsenkirchen, Hamborn, Hattingen. Herne, Homberg a. Rh., Iserlohn, Lünen a. d. Lippe. Mülheim-Ruhr, Münster I. W., Oberhausen (Rhld.), Reckling-hausen, Wanne, Wesel u. Witten.

Aktien-Kapital und Reserven 116 Mill. Mark Telegramm-Adresse: Creditanstalt. [5602 Fernsprech-Anschluss: Essen Nr. 12, 194, 195, 431, 535, 607, 611, 612, 742 und 844.

Im freien Verkebr ermittelte Kurse vom 13. Jan. 1914, abgeschlossen 6 Uhr abends

Kohlen Adler bei Kupferdreh . .

Alte Haase .....

Blankenburg .....

Carolus Magnus . . . .

Constantin der Gr. . . .

Diergardt .........
Dorstfeld .....

Friedrich der Grosse . .

Fröhliche Morgensonne .

Gottessegen .....

Graf Bismarck . . . .

Graf Schwerin . . . .

Hermann I/III (3000 Kuxe)

Johann Deimelsberg . .

König Ludwig .....

Langenbrahm . . . . . .

Lothringen . . . . . . .

Mont Čenis . . . . . .

Schürb. & Charlottbg. . .

Trier (3000 Kuxe) . . . .

Westfalen (10 000 Kuxe)

Braunkohlen. Bellerhammer Brk. . . .

Ewald .

Heinrich . . . Helene & Amalie . . . .

Trappe . .

Unser Fritz . .

Bruckdorf-Nietleben.

Brassert . . . . . . .

| Germania                | 925  | 5 1000 | Mariaglück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gute Hoffnung           | 4650 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Humboldt                | 1428 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leophard                | 7500 |        | Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lucherberg              | 2200 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michel                  | 8050 |        | Neusollstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Neurath                 | 575  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prinzessin Victoria     | 850  |        | Daine English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schallmauer, Braunk.    | 3350 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilhelma                | 2450 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tra12 Trans.            | 4430 | 2550   | Reichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kali-Kuxe und -Anteile. |      |        | Rothenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alexandershall          | 7900 | , 0200 | Sachsen-Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aller Nordstern         | 1200 | 1250   | Salzmünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beienrode               | -    | 3675   | Siegfried I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bergmannssegen          | 5300 | 5400   | Siegfried-Giesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Braunschweig-Lüneburg   | 2200 | 2300   | Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Burbach                 | 9400 | 9600   | Thürirgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Butilar                 | 100  | -      | Volkenroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlsfund               | 3950 | _      | Walbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carlsglück              | 225  | 275    | Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carlshall               | 1025 | 1100   | Weyhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carnallshall            | 2400 | 2600   | Wilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deutschland, Justenbg.  | 2000 | 2100   | Wilhelmshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einigkeit               | 2775 | 2875   | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fallersleben            | 1150 | 1200   | principal de la companya del la companya de la comp |
| Felsenfest              | 2425 | 2500   | Kali-Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebra                   |      | 3850   | Adler Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Glückauf, Sondershausen |      | 17400  | Bismarckshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Günthershall            | 4300 | 4400   | Hallesche Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hansa Silberberg        | 4700 | 4900   | Hattorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hedwig                  | 1050 | 1100   | Heldburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Heiligenmühle           | 850  | 925    | Justus Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heiligenroda            | 9200 |        | Krügershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heimboldshausen         |      | 9400   | Ronnenberg Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heldrungen I            | 70"  | 1775   | Salzdethfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Holdringen II           | 725  | 775    | Steinförde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heldrungen II           | 800  | 875    | Teutonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Herfa                   | 2050 | 2200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heringen                | 5000 | 5150   | Erzkuxe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hermann II              | 1225 | 1275   | Apfelbaumer Zug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hohenfels               | 3700 | 4000   | Eiserner Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hohenzollern            | 5450 | 5550   | Fernie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hugo                    | 7600 | 7900   | Flick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hüpstedt                | 2425 | 2525   | Flick<br>Freier Grunder BgwV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Immenrode               | 3600 | 3700   | Ver. Henriette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Irmgard                 | 700  | 725    | Louise Brauneisenst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Johannashall            | 2700 |        | Neue Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

sucht

boten

| 3, | Gute Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4650                                                                                                                                           | 4750                                                                                                                                                                                     | Marie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2400                                                                                                                                                                         | 2525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,  | Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1425                                                                                                                                           | 1475                                                                                                                                                                                     | Marie-Louise                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2400                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *  | Leophard                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7500                                                                                                                                           | 7700                                                                                                                                                                                     | Max                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2950                                                                                                                                                                         | 3050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Lucherberg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2200                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Neurode                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2050                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -  | Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8050                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Nensollstedt                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3000                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Neurath                                                                                                                                                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Neustassfurt                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,  | Prinzessin Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Prinz Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 10850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Schallmauer, Braunk.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3350                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Ransbach                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3500                                                                                                                                                                         | 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Wilhelma                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2450                                                                                                                                           | 2550                                                                                                                                                                                     | Reichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000                                                                                                                                                                         | 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -  | Kali-Kuxe und -Anteile.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2400                                                                                                                                           | 2550                                                                                                                                                                                     | Potherham                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1050                                                                                                                                                                         | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Alone derektil                                                                                                                                                                                                                                                                         | F006                                                                                                                                           | 0100                                                                                                                                                                                     | Rothenberg                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2125                                                                                                                                                                         | 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -  | Alexandershall                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7900                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Sachsen-Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6600                                                                                                                                                                         | 6800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Aller Nordstern                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200                                                                                                                                           | 1250                                                                                                                                                                                     | Salzmünde                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4850                                                                                                                                                                         | 4950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )  | Beienrode                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ ~                                                                                                                                            | 3675                                                                                                                                                                                     | Siegfried I                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3175                                                                                                                                                                         | 3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )  | Bergmannssegen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5300                                                                                                                                           | 5400                                                                                                                                                                                     | Siegfried-Giesen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2850                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Braunschweig-Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2200                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3500                                                                                                                                                                         | 3700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )  | Burbach                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9400                                                                                                                                           | 9600                                                                                                                                                                                     | Thürirgen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3100                                                                                                                                                                         | 3250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Buttlar                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                        | Volkenroda                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.00                                                                                                                                                                        | 4250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )  | Carlsfund                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3950                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                        | Walbeck                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3100                                                                                                                                                                         | 3250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )  | Carlsglück                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225                                                                                                                                            | 275                                                                                                                                                                                      | Walter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1250                                                                                                                                                                         | 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Carlshall                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1025                                                                                                                                           | 1100                                                                                                                                                                                     | Weyhausen                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                            | 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Carnallshall                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2400                                                                                                                                           | 2600                                                                                                                                                                                     | Wilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4025                                                                                                                                                                         | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Deutschland, Justenbg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000                                                                                                                                           | 2100                                                                                                                                                                                     | Wilhelmshall                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6900                                                                                                                                                                         | 7650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Einigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2775                                                                                                                                           | 2875                                                                                                                                                                                     | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                            | 18700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ĭ  | Fallersleben                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1150                                                                                                                                           | 1200                                                                                                                                                                                     | TZ-12 A 1-41.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Felsenfest                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2425                                                                                                                                           | 2500                                                                                                                                                                                     | Kali-Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160/                                                                                                                                                                         | 100/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -  | Felsenfest                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2425                                                                                                                                           | 2500<br>3850                                                                                                                                                                             | Adler Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460/0                                                                                                                                                                        | 48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Felsenfest                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2425<br>16700                                                                                                                                  | 3850                                                                                                                                                                                     | Adler Kaliwerke<br>Bismarckshall                                                                                                                                                                                                                                                   | 810/0                                                                                                                                                                        | 830/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 3850                                                                                                                                                                                     | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                  | 810/0                                                                                                                                                                        | 830/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Felsenfest<br>Gebra                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16700                                                                                                                                          | 3850<br>17400                                                                                                                                                                            | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf                                                                                                                                                                                                                          | 81º/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92º/ <sub>2</sub>                                                                                                                 | 83°/0<br>43°/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Felsenfest<br>Gebra                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16700<br>4300                                                                                                                                  | 3850<br>17400<br>4400                                                                                                                                                                    | Adler Kaliwerke<br>Bismarcksball<br>Hallesche Kaliwerke<br>Hattorf<br>Heldburg                                                                                                                                                                                                     | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub>                                                                                            | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Н  | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle                                                                                                                                                                                            | 16700<br>4300<br>4700                                                                                                                          | 3850<br>17400<br>4400<br>4900                                                                                                                                                            | Adler Kaliwerke Bismarcksball Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act.                                                                                                                                                                                                     | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub>                                                                                            | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -  | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda                                                                                                                                                                               | 16700<br>4300<br>4700<br>1050                                                                                                                  | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925                                                                                                                                             | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Kritzershall                                                                                                                                                                                        | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub>                                                 | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>0</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°/ <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                             |
| -  | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heilmboldshausen                                                                                                                                                              | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850                                                                                                           | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400                                                                                                                                     | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act, Krügershall Ronnenberg Act,                                                                                                                                                                         | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>0</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>6</sub>                            | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>0</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33° <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                   |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heilmboldshausen Heldrungen I                                                                                                                                                 | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200                                                                                                   | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775                                                                                                                             | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krüzershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt                                                                                                                                                            | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>6</sub><br>295°/ <sub>0</sub> 3    | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°/ <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                  |
|    | Felsenfest Gebra Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I                                                                                                                                                   | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200                                                                                                   | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775                                                                                                                      | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde                                                                                                                                                 | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>6</sub><br>295°/ <sub>0</sub>      | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°/ <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>300°/ <sub>1</sub>                                                                                                                                                                            |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II                                                                                                            | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>—<br>725                                                                                       | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875                                                                                                               | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krüzershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt                                                                                                                                                            | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>6</sub><br>295°/ <sub>0</sub> 3    | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°/ <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                  |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen                                                                                             | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>                                                                                               | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200                                                                                                       | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia                                                                                                                                        | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>6</sub><br>295°/ <sub>0</sub>      | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°/ <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>300°/ <sub>1</sub>                                                                                                                                                                            |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II                                                                                  | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>-<br>725<br>800<br>2050<br>5000                                                                | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150                                                                                               | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krüzershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe.                                                                                                                               | 81°/ <sub>0</sub><br>42 '/ <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>6</sub><br>295°/ <sub>0</sub><br>3 | 83°/ <sub>0</sub><br>43°/ <sub>1</sub><br>94°/ <sub>0</sub><br>33°/ <sub>0</sub><br>79°/ <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>61°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                        |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Herman II Hohenfels                                                                                                 | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>—<br>725<br>800<br>2050<br>5000<br>1225                                                        | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275                                                                                       | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug                                                                                                               | 810/ <sub>0</sub><br>42 / <sub>1</sub><br>92°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>78°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>85°/ <sub>0</sub><br>295°/ <sub>0</sub> 3     | 83 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>43 <sup>0</sup> / <sub>1</sub><br>94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>79 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>107 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>87 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>87 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>30 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>61 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Herman II Hohenfels                                                                                                 | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>—<br>725<br>800<br>2050<br>5000<br>1225<br>3700                                                | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000                                                                               | Adler Kaliwerke Bismarcksball Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union                                                                                                | 81%<br>42%<br>92%<br>31%<br>78%<br>105%<br>85%<br>295%<br>59%<br>425<br>750                                                                                                  | 83 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>43 <sup>0</sup> / <sub>1</sub><br>94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>107 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>87 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>300 <sup>0</sup> / <sub>1</sub><br>300 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>61 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                                 |
|    | Felsenfest Gebra Gebra Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heilmboldshausen Heldrungen II Herfa Herman II Hohenfels Hohenzollern Hugo                                                                                               | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>—<br>725<br>800<br>2050<br>5000<br>1225                                                        | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>5550                                                                              | Adler Kaliwerke Bismarcksball Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krüzershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie                                                                                         | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>78%<br>105%<br>85%<br>295%<br>593%<br>425<br>750<br>2675                                                                                        | 83 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>43 <sup>0</sup> / <sub>1</sub><br>94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>107 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>87 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>300 <sup>0</sup> / <sub>1</sub><br>300 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>61 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>485<br>800<br>2750           |
|    | Felsenfest Gebra Gebra Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heilmboldshausen Heldrungen II Herfa Herman II Hohenfels Hohenzollern Hugo                                                                                               | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>—<br>725<br>800<br>2050<br>5000<br>1225<br>3700<br>5450<br>7600                                | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>5550<br>7900                                                               | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick                                                                                   | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>78%<br>105%<br>295%<br>295%<br>425<br>750<br>2675<br>80                                                                                         | 83 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>43 <sup>0</sup> / <sub>n</sub><br>94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>779 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>107°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>61°/ <sub>0</sub><br>485<br>600<br>2750<br>100                                                         |
|    | Felsenfest Gebra Gebra Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo                                                                         | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>725<br>800<br>2050<br>5000<br>1225<br>3700<br>5450<br>7600<br>2425                             | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>55550<br>7900<br>2525                                                      | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krüzershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV.                                                              | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>78%<br>105%<br>85%<br>295%<br>295%<br>425<br>750<br>2675<br>80<br>575                                                                           | 83 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>43 <sup>0</sup> / <sub>1</sub><br>94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>33 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>77 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>87 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>87 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>61 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>485<br>600<br>2750<br>100<br>625                                  |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hügstedt Immenrode                                            | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>                                                                                               | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>5550<br>7900<br>2525<br>3700                                               | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder Bgw. V. Ver. Henriette                                             | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>105%<br>85%<br>295%<br>295%<br>2675<br>80<br>575<br>800                                                                                         | 830/u<br>436/n<br>940/o<br>330-0<br>799/o<br>1077/o<br>870/o<br>3000/,<br>3009/o<br>610/o<br>485<br>800<br>2750<br>100<br>625<br>950                                                                                                                                                                                                              |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt Immenrode Immenrode Imgard                           | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>                                                                                               | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>5550<br>7900<br>2525<br>3700<br>725                                        | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV. Ver. Henriette Louise Brauneisenst.                         | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>105%<br>85%<br>295%<br>295%<br>425<br>750<br>2675<br>80<br>575<br>800<br>1700                                                                   | 830/u<br>436/n<br>940/o<br>330.0<br>799/o<br>1070/o<br>870/o<br>870/o<br>610/o<br>485<br>600<br>2750<br>100<br>625<br>950<br>1750                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heiligenroda Heilmboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt Immenrode Imgard Johannashall | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>—<br>725<br>800<br>2050<br>5000<br>1225<br>3700<br>5450<br>7600<br>2425<br>3600<br>700<br>2700 | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>5550<br>7900<br>2525<br>3700<br>725                                        | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV. Ver. Henriette Louise Brauneisenst. Neue Hoffnung           | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>105%<br>85%<br>295%<br>295%<br>425<br>750<br>2675<br>800<br>1700<br>10                                                                          | 830/u<br>436/n<br>940/o<br>330.0<br>779/o<br>870/o<br>870/o<br>870/o<br>610/o<br>485<br>800<br>2750<br>100<br>625<br>950<br>1750<br>20                                                                                                                                                                                                            |
|    | Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Herman II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt Immenrode Immenrode Immegard Johannashall             | 16700<br>4300<br>4700<br>1050<br>850<br>9200<br>                                                                                               | 3850<br>17400<br>4400<br>4900<br>1100<br>925<br>9400<br>1775<br>775<br>875<br>2200<br>5150<br>1275<br>4000<br>5550<br>7900<br>2525<br>3700<br>725<br>——————————————————————————————————— | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV Ver. Henriette Louise Brauneisenst. Neue Hoffnung Wilhelmine | 81%<br>42 %<br>92%<br>31%<br>105%<br>85%<br>295%<br>295%<br>425<br>750<br>2675<br>800<br>1700<br>10                                                                          | 830/u<br>436/n<br>940/o<br>330.0<br>799/o<br>1070/o<br>870/o<br>870/o<br>610/o<br>485<br>600<br>2750<br>100<br>625<br>950<br>1750                                                                                                                                                                                                                 |